

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

HX 276 R499 1893

Michitar





# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

GIFT OF
Mrs. Susanne Bernfeld



### -Bozialdemokratische

# Jukunftsbilder.

frei nach Rebel.

Don

### Sugen Richter,

Mitglied des Reichstages.

- Preis 50 Piennig. +-

Berlin, Rouember 1893. Berlag "Fortidpill", Aftiengefelliciaft.

In beziehen durch

ile Spedition der "Aveistunigen Seitung", Berlin SW., Zimmerstraße 8, sowie burd ille Buchhandlungen.

Die Expedition der "freisinnigen Teitung" versender portofrei gego arberige Einsendung des Betrages Partien von mindestens 3 Expl. 3nm Preise vi 0 Pf. à Expl., von mindestens 10 Expl. à 30 Pf., von mindestens 30 Expl. à 20 P sindestens 100 Expl. à 15 Pf., von mindestens 300 Expl. à 12 Pf., von mindeste 00 Expl. à 10 Pf., von 3000 Expl. à 8 Pf.

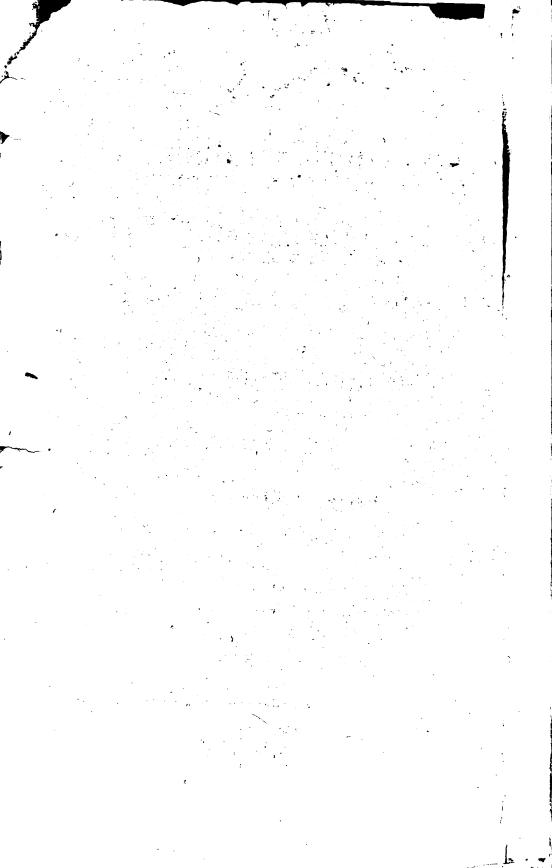

## Sozialdemokratische

Policy and he

# Jukunftsbilder.

frei nach Rebel

Don

### Eugen Michter,

Mitglied des Reichstages.

Freis 50 Ffennig.

Serlin, Movember 1898.

Verlag "Fortschrift", Aktiengesellschaft.

### nhaltsübersicht.

|             |                                       |           |         | • | Gette    |
|-------------|---------------------------------------|-----------|---------|---|----------|
| 1.          | Die Siegesfeier                       |           |         |   | <br>. 1  |
| 2.          | Die neuen Befete                      |           |         |   |          |
| 3.          | Unzufriedene Leute                    |           |         |   | <br>. 3  |
| 4.          | Berufswahl                            |           |         |   |          |
| 5.          | Eine Reichstagsfigung                 |           |         |   | <br>. 4  |
| 6.          | Arbeitsanweisung                      |           |         |   | <br>6    |
| 7.          | Nachrichten vom Lande                 |           |         | : |          |
| 8.          | Der lette Familientag                 |           |         |   |          |
| Ą           | Der große Umzug                       |           |         |   |          |
| 10.         | Reues Gelb                            |           |         |   | <br>. 13 |
| 11.         | Die neue Hauslichkeit                 |           |         |   |          |
| 12.         | Die neuen Staatsflichen               |           |         | ! | <br>. 16 |
| 13.         | Ein ärgerlicher Zwischenfall          |           |         |   | <br>. 18 |
| 14.         | Ministerfrifis                        |           |         |   | <br>. 19 |
| 15          | Auswanderung                          |           |         |   | <br>. 20 |
| 16          | Ranzlerwechsel                        |           |         |   | <br>. 21 |
| 17.         | Aus den Werkstätten                   |           |         |   |          |
| 18.         | Familiensorgen                        |           |         |   | <br>. 23 |
| 19.         | Bollisbeluftigungen                   |           |         |   | <br>. 24 |
| 20.         | Ueble Erfahrungen                     | •, •, • . |         |   | <br>. 26 |
| 21.         | Die Flucht                            |           |         |   | <br>. 27 |
| 22.         | Wiederum Kanzlerwechsel               |           |         |   | <br>. 29 |
| <b>2</b> 3. | Auswärtige Berwicklungen              |           |         | · | <br>. 30 |
| <b>24</b> . | Bahlbewegung                          |           |         |   | <br>. 39 |
| 25.         | Trauertunde                           |           |         |   |          |
| 26.         | Das Wahlergebnis                      |           |         |   | <br>. 34 |
| 27.         | Ein großes Defizit                    |           |         |   | <br>. 35 |
| 28.         | Familiennachrichten                   |           |         |   | <br>. 36 |
| 29.         | Eine stürmische Reichstagssigung      |           | · · · · |   | <br>. 38 |
| <b>30</b> . | Strike in Sicht                       |           |         |   | <br>. 44 |
| 31.         | Drohnoten des Auslandes               |           |         |   | <br>. 44 |
| <b>32</b> . | Massenstrike und Kriegsausbruch zugle | eid) .    |         |   | <br>. 45 |
| <b>33</b> . | Die Gegenrevolution beginnt           |           |         |   |          |
| 34.         | Unheilvolle Rachrichten               |           |         |   | <br>. 47 |
| 25          | Outre Martey                          |           |         |   |          |

#### 1. Die Siegesfeier.

Die rote Fahne der internationalen Sozialdemokratie weht vom Königsschloß und allen öffentlichen Gebäuden Berlins. Wenn folches unfer verewigter Bebel noch erlebt hatte! Sat er uns doch immer vorausgesagt, daß die "Rataftrophe Bebel noch erlebt hätte! Hat er uns doch immer vorausgejagt, das die "Katajtrophe schon vor der Thür steht." Noch erinnere ich mich, als ob es gestern gewesen wäre, wie Bebel am 18. September 1891 in einer Versammlung zu Rixdorf in prophetischem Tone ausrief, daß "eines Tages der große Kladderadatsch schneller kommen werde, als man es sich träumen lasse." Friedrich Engels hatte kurz vorher das Jahr 1898 als dassenige des Triumphs der Sozialdemokratie bezeichnet. Nun, ein wenig länger hat es doch noch gedauert.

Aber gleichviel, unfere langjährigen Mühen und Rampfe für die gerechte Sache des arbeitenden Boltes find nunmehr durch den Erfolg gefront worden. Die moriche Gesellichafisordnung des Kapitalismus und des Ausbeuterspftems ft zusammenger ochen. Meine Aufzeichnungen sollen, so gut ich es vermag, die Auferstehung des neuen Reiches der Brilderlichkeit und der allgemeinen Menschen-

liebe für meine Rinder und Rindeskinder beschreiben.

Auch ich habe meinen Anteil an der Wiedergeburt der Menschheit. Bas ich während eines Menschenalters an Zeit und Geld als rechtschaffener Buch-bindermeister erlibrigen konnte und nicht für meine Familie bedurste, habe ich der Förderung unserer Bestrebungen gewidmet. Der sozialdemokratischen Litteratur und unseren Bereinen verdanke ich die Festigkeit in unseren Grundsägen und die

geistige Fortbildung. Frau und Kinder sind mit mir eines Sinnes. Das Buch unseres Bebel von der Frau ift längst das Evangelium meiner Paula gewesen. Der Geburtstag der sozialdemokratischen Gesellschaft war unser silberner Hochzeitstag. Der heutige Siegestag hat zu neuem Familienglück den Grund gelegt. Mein Franz hat sich mit Agnes Müller verlobt. Die beiden kannten sich schon lange und lieben sich herzinnig. In der gehobenen Stimmung des heutigen Tages wurde der neue Bund geschlossen. Beide sind zwar noch etwas jung, aber tüchtige Arbeiter in ihrem Fach. Er ist Setzer, sie Puhmacherin; da wird es hossenlich nicht sehlen. Sobald die neue Ordnung in den Arbeits- und Wahnungsperhältnissen eingetreten ist wallen sie heiroten Bohnungsverhaltniffen eingetreten ift, wollen fie heiraten

Wir alle wanderten nach Tisch hinaus "Unter die Linden". War das dort ein Menschengewühl, ein Jubel ohne Ende. Kein Mißton störte die Feier des großen Siegestages. Die Schutzmannschaft ift aufgelöst. Das Volk hält selbst die Ordnung in musterhafter Weise aufrecht.

Im Luftgarten, auf dem Schlofplat, an der früheren Schloffreiheit ftand bichtgedrängt die Menschenmenge fest wie eine Mauer. Die neue Regierung war im Schloß versammelt. Die Genossen von der bisherigen Parteileitung der Sozialdemokraten haben provisorisch die Zügel der Regierung ergriffen. Unsere sozialdemokratischen Stadtverordneten bilden bis auf weiteres das Magistratskollegium der Stadt. Sobald fich einer der neuen Regenten am Fenster oder auf dem Balton des Schlosses zeigte, brach der Jubel des Boltes immer auf's neue los: Hüteschwenken, Weben mit den Tüchern, Gesang der Arbeitermarseillatse Abends prachtvolle Jlumination. Die Statuen der alten Könige und Feldberren nahmen sich, mit rothen Fahnen geschmilct, in der rothen bengalischen Beleuchtung seltsam genug aus. Sie werden nicht mehr lange auf ihrem Play bleiben, sondern den Statuen der verstorbenen Geistesherven der Sozialdemokratie weichen müssen. Es soll schon beschlossen jein, vor der Universität an Stelle der Statuen der beiden Gebrilder v. Humboldt die Statuen von Marx und Ferdinand Lassalle auszurichten. Das Denkmal Friedrichs des Großen Unter den Linden wird durch die Statue unseres verewigten Liebknecht ersest werden.

Ju trautem Familienkreise seierten wir noch zu Hause bis in die späte Nacht den filr uns doppelt sestlichen Tag. Auch der Bater meiner Frau, unser Hausgenosse, welcher bisher von der Sozialdemokratie nicht viel wissen wollte.

war fehr anteilvoll und aufgeräumt.

Bald hoffen wir, unsere bescheidene Wohnung, drei Treppen hoch, berlaffen zu können. Bon mancher ftillen Freude, aber auch von mancher Sorge, vielem Rummer und harter Arbeit sind die alten Raume im Laufe der Jahre Zeuge gewesen.

#### 2. Die neuen Gesete.

Sehr ergöhlich find die Erzählungen, wie die Bourgeois zu tausenden über die Grenze drängen, um auszuwandern. Wo können sie hin? Ueberall in Europa, ausgenommen die Schweiz und England, herrscht jetzt die Sozialdemokratie. Die Schiffe nach Amerika vermögen nicht alle Auswanderer aufzunehmen. In Amerika freilich ist die Revolution niedergeschlagen worden und auf lange Zeit hinaus keine Aussicht auf Wiedererhebung der Sozialdemokratie. Mögen die Ausbeuter immerhin von dannen ziehen! Bon ihrem Eigenthum haben sie glücklicherweise nicht viel mitnehmen können, Dank der Plöglichkeit, mit welcher der Umschwung erfolgt ist. Alle Staatspapiere, Pfandbriese, Aktien, Schuldobligationen und Banknoten sind für null und nichtig erklärt worden. Die Herren Bourgeois können sich damit ihre Schisstenben tapezieren lassen. Auf alle Immobilien, Berkehrsmittel, Maschinen, Werkzeuge und Geräte wurde sür den sozialistischen Staat Beschlag gelegt.

Unser bisheriges leitendes Parteiorgan, der "Borwärts", ist an die Stelle des "Reichsanzeigers" getreten. Das Blatt wird in jeder Bohnung unentgeltlich zugestellt. Da alle Druckereien Staatseigenthum geworden sind, so haben die übrigen Beitungen zu erscheinen aufgehört. Außerhalb Berlins erscheint der "Borwärts" durch eine Lokalbeilage für den betreffenden Ort vervollständigt. Bis zum Zusammentritt eines neu zu wählenden Reichstags haben die bisherigen sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten als gesetzgebender Ausschuß die Geste zu beschließen, welche zur Durchführung der neuen Ordnung in großer

Ungahl notwendig find.

Das bisherige Barteiprogramm, wie es 1891 von dem Ersurter Parteitage beschlossen wurde, ist als provisorisches Grundrecht des Bolles proflamirt worden. Damit ist die Umwandlung aller Arbeitsmittel, von Grund und Boden, der Bergwerke, Gruben, Maschinen und Werkzeuge, Berkehrsmittel in Eigentum des Staates oder, wie man es jetzt nennt, der Gesellschaft gesetlich proflamirt. Ein weiteres Gesetz dekreitrte allgemeine Arbeitspssicht mit gleichem Recht für alle Personen, männlich oder weiblich, vom vollendeten 21. dis 65. Lebenssähre. Ilngere Personen werden auf Staatskosten erzogen, ältere auf Staatskosten berpstegt. Die Privatproduktion hat ausgehört. Indes soll dis zur Regulirung der neuen sozialistischen Produktion Jeder an der disherigen Stelle auf Staatsrechnung sortarbeiten. Ueber dassenige, was dem Einzelnen nach obiger Beschlagnahme für den Staat noch als Privateigentum dis auf Beiteres oerblieben ist, Dausgerät, gebrauchte Aleider, Minzen, Reichstassenich int von Jedermann ein Indentar einzureichen. Goldmünzen sind abzuliesern. Reue Goldcertisstate sollen demnächst ausgegeben werden.

Die neue Regierung versährt Dank dem schneidigen Reichskanzler an three Spike ebenso energisch, wie zielbewußt. Alles soll von vornherein unmöglich gemacht werden, wodurch die Kapitalsherrschaft sich wieder Eingang verschaffen könnte. Das Militär ist entlassen, Steuern werden nicht mehr erhoben, da die Regierung dasjenige, was sie sur allgemeine Zwese bedarf, aus dem Ertrag der sozialistischen Produktion vorwegnimmt. Aerzte und Rechtsanwälte werden vom Staat unterhalten und haben ihre Dienste dem Publikum unentgektlich zu widmen. Die drei Tage der Revolution und der Siegesseier sind für gesehliche Feiertage erklärt worden. — Wir gehen einer neuen herrlichen Zeit entgegen.

#### 3. Angufriedene Leute.

Agnes, unjere Schwiegertochter, ist untröstlich, und auch Franz siberaus miedergeschlagen. Agnes flirchtet, um ihre Aussteuer zu kommen. Seit langer Zeit hat Agnes durch Arbeit sür Putgeschäfte für ihre Aussteuer zu sparen gesucht. Insbesondere seit ihrer Bekanntschaft mit Franz ist sie in stiller Hoffnungsfreudigkeit von morgens bis abends unausgesetzt thätig gewesen. Kaum zur Essenszeit gönnte sie sich Ruhe. Was ihre Freundinnen für eigenen Putz, für Ausfilige und Bergnügungen verausgabten, ersparte sie zur Bermehrung ihres Kapitälchens. So hatte sie denn bei ihrer Berlobung schon Sparkassendher über 2000 Mk. im Besitz. Mein Franz erzählte alles dies am Abend des Berlobungstages mit Stolz und Genugthuung. Die jungen Leute begannen schon zu überlegen, was sie aus dem Guthaben zuerst anschaffen wollten.

Run soll alle Mühe und aller Fleiß vergeblich gewesen sein. Als Agnes, burch allerlei Gerüchte beunruhigt, ihre Einlage auf dem Sparkassenbureau in der Alosterstraße klindigen wollte, fand sie auf der Straße erregte Gruppen. Alte Männer, Frauen, frühere Dienstmädchen jammerten, daß sie um ihre Rotgroschen gekommen seien. Der Beamte habe erklärt, daß durch das neue Geset mit anderen Werthpapieren und Schuldobligationen auch die Sparkassenbücher sull und nichtig erklärt worden seien.

Agnes siel, wie sie erzählte, vor Schreck saft in Ohnmacht. Im Bureau hat ihr der Beamte alsdann das Unglaubliche bestätigt. Auf dem Bege zu uns hörte sie, daß Deputationen von Sparkassengläubigern vor das Schloß zum Reichskanzler gezogen seien. Auch ich machte wich sogleich dahin auf, Franz

aina mit

Eine große Menschenmenge war auf dem Schloßplat versammelt. Auch liber die Lassallebrücke, früher Kaiser Wilhelmbrücke, strömten helle Hausen sowährend nach dem Lustgarten zu. Die Sparkassenfrage erregte alle Gemüter. Die Thore zu den Schloßhösen waren überall sest verschlossen. Bon den vorderen Trupps wurden vergebliche Bersuche gemacht, gewaltsam einzudringen. Durch Schießscharten in einigen Thorstügeln, welche ich früher nie bemerkt, starrten plöglich Flintenläuse der Schloßbeamten entgegen.

Ber weiß, was noch alles sich ereignet hätte, wenn nicht der Reichstanzler in diesem Augenblick auf dem Balkon des Mittelportals am Lustgarten erschienen ware und Rube geboten hätte. Mit weithin schallender Stimme verkündigte er, die Sparkassenfrage solle sofort dem gesetzgebenden Ausschuß zur Entscheidung unterbreitet werden. Alle guten Patrioten und braven Sozialdemokraten sollren der Gerechtigkeit und Beisheit der Bolksvertreter vertrauen. Ein stilrmisches

Boch dankte unferm Reichstangler.

In diesem Augenblick ruckte von verschiedenen Seiten in rasendem Galopp die Feuerwehr an. In Ermangelung von Polizei hatte man aus dem Schloß, als die Menge gegen die Thore drängte, Großseuer telegraphirt. Gelächter empfing die brave Feuerwehr. So zerteilte sich denn die Menge in heiterer host mungsfreudiger Stimmung. Möge man im Reichstage das Richtige tressen.

Große rote Plakate an den Anschlagsäulen, wie ehedem bei Aushebungen und Kontrollversammlungen des Militärs. Dichte Gruppen stehen davor. Rach Raßgabe des neuen Gesetzes sordert der Magistrat im Auftrage der Staatsregierung alle Personen, männlich oder weiblich, im Alter von 21—65 Jahren zur Berusswahl auf binnen 3 Tagen. Auf allen ehemaligen Polizeibureaus und und Standesämtern werden Erklärungen entgegengenommen. Frauen und Mädchen wird ausdrücklich in Erinnerung gebracht, daß sie vom Tage des Arbeitsantritts in den Staatswerssätzen, welcher noch näher bekannt gemacht werden wilrde, in der eigenen Häuslichkeit befreit sind vom Kinderwarten, von Bereitung der Mahlzeiten, Krankenpsiege und Wäsche. Alle Kinder werden in Kinderpslegesanstalten und Erziehungshäusern des Staates untergebracht. Die Hauptmahlzeit ist in den Staatsküchen des Bezirks einzunehmen. Alle Erkrankten sind an die Issentlichen Krankenanstalten abzuliesern, die Leib- und Bettwäsche wird zur Reinigung in großen Centralansialten abgeholt. Die Arbeitszeit ist in allen Berussatten sur alle Männer und Frauen in den Staatswerkstätten und bei sonstigen öffentlichen Dienstleistungen die gleiche und beträgt dis zur anderweitigen Festseung 8 Stunden täglich.

Ueber die Befähigung zu der gewählten Arbeit find Bescheinigungen beizubringen, die bisherige Berufsarbeit ist auf den Meldungen anzugeben. Meldungen zu dem Beruf als Geistlicher werden nicht angenommen, da laut Beschluß des Ersurter Parteitages vom Jahre 1891, welcher in das Staatsgrundgesen libergegangen ist, alle Aufwendungen zu religiösen und firchlichen Zweden aus Staatsmitteln verboten sind. Denjenigen Personen, welche sich trothem dem geistlichen Beruf widmen wollen, bleibt es freigestellt, dies in ihren Mußestunden zu thun nach Erfüllung der normalen Arbeitszeit in einem staatsseitig anerkannten Beruse.

Das Leben auf den Straßen glich nach Bekanntwerden dieser Aufforderung demjenigen an den Musterungstagen in einer Areisstadt. Die Personen gleicher Berusart thaten sich truppweise zusammen und durchzogen, mit Abzeichen des gewählten Berus geschmildt, singend und jubelnd die Stadt. Frauen und Mädchen stehen umher und malen sich die Annehmlichkeiten des gewählten Berus nach Befreiung von der Hausarbeit in lebhaften Farben aus. Man hört, daß sich viele Personen einen neuen Berus gewählt haben. Manche scheinen zu glauben, daß die Wahl des Beruses schon gleichbedeutend sei mit der Einstellung in denselben.

Ich, mein Sohn Franz, meine Schwiegertochter Agnes, wir alle werden dem bisherigen Beruf, den wir lieb gewonnen, treu bleiben und haben dies auch erklärt. Weine Frau hat sich als Kinderpslegerin gemeldet. Sie will als solche threr vierjährigen Jüngsten, Annie, welche wir an die Kinderpslegeanstalt werden abliefern müssen, auch fernerhin ihre mütterliche Sorgsalt angedeihen lassen.

abliefern müssen, auch sernerhin ihre miltterliche Sorgfalt angedeihen lassen. — Nach dem Straßenkrawall vor dem Schloß hat das Ministerium beschlossen, eine Schutzmannschaft in einer Stärke von 4000 Köpfen wieder einzurichten und dieselbe teilweise im Zeughause und der anschließenden Kaserne zu stationiren. Um frühere unliebsame Erinnerungen zu vermeiden, werden die neuen Schutzmänner keine blauen, sondern braune Unisormen und statt des Helms einen Schlapphut mit einer roten Feder tragen.

#### 5. Eine Reichstagssthung.

Mit großer Mühe erlangten Franz und ich heute Einlaß zur Tribline im Reichtagsgebäude am Bebelplatz, früher Königsplatz. Es sollte die Entscheidung über die Sparkassengelder getroffen werden. In Berlin giebt es, wie Franz-wissen will, jetzt bei 2 Millionen Einwohnern nicht weniger als 500 000 Spar-

kassengläubiger. Kein Bunder, daß die ganze Umgebung des Reichstags, der Bebelplatz, die Sommerstraße, von einer großen Menge von Personen, zumeist in ärmlicher Kleidung, bedeckt war, welche dem Ergebnis der Reichstagsverhandlungen mit Spannung entgegensah. Doch war schon bei unserer Ankunst die Schutzmannschaft mit der Raumung der Straßen beschäftigt.

Da allgemeine Bahlen für den Reichstag noch nicht frattfinden komen bie Mandate aller Mitglieder der Bourgeoisparteien für erloschen erklärt worden find, jo faben wir nur unfere alten Genoffen und erprobten Bortampfer

unten im Situngssaale versammelt.

Der Chef bes fratiftischen Reichsamts lettete im Auftrage bes Reichstanglers die Berhanblungen ein durch einen statistischen Bortrag über die thatschliche Bedeutung der vorstegenden Frage. Allein bei den öffentlichen Sparkassen Deutschlands waren 8 Millionen Guthaben vorhanden fiber Einlagen im Betrage von mehr als 5 Milliarden Mart. (Bort! hört! links.) Der jährliche Zinsbetrag überstieg 150 Millionen Matk Die Einlagen in den Sparkassen waren angelegt mit ungefähr 2800 Millionen Mt. in Hypotheten, mit 1700 Millionen Mt. in Inhaberpapieren, mit 400 Millionen Mt. bei öffentlichen Instituten und Corporationen und mit 100 Millionen Mf. gegen Faustpfand. Die Inhaberpaptere sind überall durch Geses annullirt worden. (Sehr gut! links.) Die Hypothetenschulden sind mit dem Uebergang alles Grundbesites auf den Staat erloschen. Ebenso sind die auf Faustpfand ausgeliebenen Gelber mit ber unentgeltlichen Rudgabe ber Pfanber in ben öffentlichen Leibanstalten auch zum Ruten bes Boltes verwendet worden. (Beifall lints.) Mittel zur Auszahlung der Sparkassenilagen find somit in keiner Weise vorhanden. Eine Berglitung an die Einleger kann erfolgen in Form der Ausgabe von Bons, welche zu einer Entnahme aus ben Baarenvorraten des Staates berechtigen.

Baarenvorräten des Staates derechtigen.

Rach diesem Bortrag ergriff ein Redner von der **zechten Seite** das Bort.
Millionen braver Arbeiter und guter Sozialdemokraten (Unruhe links) werden sich ditter enttäuscht sühlen, wenn sie jetzt, wo dem Arbeiter der "volle Ertrag seiner Arbeit" zu Tell werden soll, sich um die Früchte harter Arbeit durch Borenthaltung ihrer Sparkassengelber gebracht sehen. Bas hat die Ersparnisse ermöglicht? Angestrengter Fleiß, Sparsamkeit, Enthaltung von manchem Genuß, z. B. in Tabat und Spirituosen, den sich andere Arbeiter erlaubten. (Unruhe sints.) Wancher hat geglaubt, sich durch die Hinterlegung in der Sparkasse einen Rotzroschen sir außerordentliche Unglüdsfälle, eine Erleichterung sir sein Alter verschaffen zu können. Die Gleichstellung mit denzenigen, welche nichts vor sich geden ken Tribinen)

ben Tribunen).

Der Prafibent brobt bie Tribinen raumen ju laffen. (Burufe: Bir find bas Boll!) Präfibent: Dem Boll ist ein durch allgemeine Abstimmung geordnetes Berwerfungsrecht zu Gesehen gegeben, aber tein Recht zur Teilnahme an der Distussion im Reichstag. (Lebhaster allgemeiner Beisall). Die Rubestörer werden hinausgeführt.

Ein Redner von der linken Geite bes Reichstags erhalt das Bort. Ein richtiger Sozialdemotrat ist niemals auf Spargroschen bedacht gewesen. (Widerspruch rechts.) Wer ben Sparaposteln der Bourgeois gesolgt ist, hat auf teine Rücksichtnahme im sozialen Staat zu rechnen. Auch manches Sparkassengeld ist durch Beraubung des arbeitenden Boltes (18 deripruch rechts.) Dan foll nicht fagen, die Sozialbemotratie hangt zwar bie großen Diebe, lätzt aber Millionen fleiner Diebe laufen. Die Sparkaffentapitalien find in ihren verschiebenen Anlagen mit schuldig gewesen an ber Aufrechterhaltung bes Ausbeutungsspitems gegen bas Bolt (Lebhafter Beifall iints). Rur ein Bourgeois fann gegen die Einziehung der Spartaffengelber Biberfpruch erheben.

Der Prafibent ruft ben Redner jur Ordnung wegen der ichweren Beleibigung, welche die Bezeichnung als Bourg vots gegen ein Mitglied des fozialbemotratifchen Reichs

tags in sich schließt.

Unter großer Spannung erhebt fich dann der Reichstanzler von feinem Sip: 34 muß beiben verehrten Borrednern bis zu einem gewiffen Grade Recht geben. Es ift manches richtig von dem, was gesagt worden ist über die moralische Entstehung der Spartassengelber und auch über die unmoralische Birkung berrelben inter der Geltung der Kapitalsherrichaft. Ther lassen wir durch rückwärts gerichtete Berrachtungen nicht unsern Blid abziehen von der großen Zeit, in der wir leben. (Sehr gut!) Wir müssen die Frage ohne Sentimentalität als gielbewußte Sozialdemofraten enticheiben. - Fünf Milliarden wieder herauszugeben an einen Bauchtheil ber Bevolterung von 8 Millionen Berjonen, beift bie neue foglale Gleichheit

ausbauen auf einer Ungleichheit (Bestall). Diese Ungleichheit würde sich alsbald in allen Konsuntonsverhältnissen sühlbar machen und die kinstige psanmäßige Organisation der Produktion und Konsuntion durchdrechen. Mit demselben Recht wie heute die Spartassensstätige, sönnten dann morgen auch diesenigen ihr Lapital zurück verlangen, welche zusällig ihre Ersparnisse nicht in der Spartasse, sondern in Wertzeugen, Bornten ihres Beruss, in Arbeitsmitteln oder Grundbesig angelegt haben. (Sehr richtig!) Wo bleibt denn zulest eine seine Sparer sich den Realtion gegen die bestehende sozialdemokratische Ordnung? Was immerdin die Sparer sich donn den Früchten des Fielzes und der Enthaltsamkeit versprochen haben mögen, zehnsach und hundertsach wird solches seht allen zu Teil werden durch die großartigen Einrichtungen, welche wir zum Bohl der Arbeiter im Begriff stehen zu schassen. Aber wenn Sie diese Millarden ans sehr entgeben und um diesen Betrag das Kapital schwächen, welches seht zum Wohl der Allgemeinheit arbeiten soll, so sind meine Kollegen im Ministerium und ich nicht länger in der Lagen die Berantwortung sir die Durchsührung einer zielbewusten Sozialdemokratie zu Bedernehmen. (Stiltrmischer Betfass).

Es war noch eine große Anzahl Redner zum Worte gemeldet. Der Präsident aber machte darauf aufmerkjam, daß in Anbetracht der voraufgegangenen Kommissionssitzungen und der Zeit, welche jedem Abgeordneten für die Lektüre der Druckjachen zugebilligt ist, der achtstündige Maximalarbeitstag abgelaufen seine Fortsetzung der Sitzung deshalb erft am andern Tag stattsinden kömne. (Ruse: Zur Abstimmung! Zur Abstimmung!) Ein Antrag auf Schluß der Diskussion wird eingebracht und angenommen. Bei der Abstimmung geht der Reichstag über die Petitionen auf Herausgabe der Sparkassengelder gegen wenige Stimmen zur einfachen Tagesordnung über. Die Sitzung ist geschlossen.

Stimmen zur einfachen Tagesordnung über. Die Situng ift geschlossen.
Unwillige Ruse wurden viclsach auf den Triblinen laut und pslanzten sich auf die Straße sort. Doch hatte die Schutzmannschaft die ganze Umgebung des Reichstagsgebäudes geräumt. Eine Anzahl tumultuirender Personen wurden verbatet, namentlich viele Frauen. In größerer Entsernung vom Reichstagsgebäude sollen einzelne Abgeordnete, welche gegen die Herausgabe der Sparkassender gestimmt hatten, gröblich insultirt worden sein. Die Schutzmannschaft hat, wie erzählt wird, vielsgach von ihren neuen Wassen, sogenannten Totschlägern, welche nach englischem Muster eingeführt worden sind, gegen das Publikum unbarmberzig Gebrauch gemacht. Zu Hause bei uns gab es sehr erregte Scenen, meine Schwiegertochter ließ sich gar nicht beruhigen, vergebens suchte meine Frau sie utrösten unter dem Hinweis auf die reiche Ausstattung, welche alle Brautpaare demnächs von der Kegierung zu erwarten hätten. "Ich will nichts geschenkt haben", rief sie ein über das andere Mal heftig aus, und Diebstabl."

Ich fürchte, das heutige Erlebnis ist nicht geeignet, meine Schwiegertochter in der Festigseit ihrer sozialdemokratischen Grundsätze zu bestärken. Auch mein Schwiegervater hat ein Sparkassenbuch. Wir wagen es nicht, dem alten Manne zu sagen, daß dasselbe wertlos geworden ist. Er ist kein Geizhals. Aber noch dieser Tage erzählte er, daß er Zins und Zinseszins auflaufen lasse. Wir sollten bei seinem Tode seine Dankbarkeit erfahren für die Pslege, welche wir ihm bei uns haben angedeihen lassen. Man muß in der That so fest wie ich in den sozialdemokratischen Anschauungen geworden sein, um solche Berluste heiteren Mutes

berichmerzen zu fonnen.

#### 6. Arbeitsanweisung.

Die Heirat zwischen Franz und Agnes ist plöglich in weite Ferne gerklet. Heute verteilte die Schutzmannschaft die Gestellungsordres zur Arbeit auf Grund der stattgehabten Berufswahl und des von der Regierung sitz die Produktion und Konsumtion im Lande aufgestellten Organisationsplans.

Franz ist allerdings als Setzer beordert, aber nicht in Berlin, sondern in Leipzig, Berlin bedarf jetzt nicht mehr den zwanzigsten Theil an Zeitungssetzen wie früher. Beim "Borwärts" werden nur ganz zwerlässige Sozialdemokraten eingestellt. Franz aber ist wegen Aeußerungen auf dem Schloßplat über die leidige Sparkassenangelegenheit irgendwo in Mißkredit gebracht worden. Die Bolitik, so argwöhnte Franz, hat wohl auch sonst bei der Arbeitszuteilung mitgespielt. Die Partei der "Jungen" in Berlin ist vollständig auseinandergesprengt worden. Ein Genosse muß als Tapezierer nach Inowrazlaw, weil dort an Tapezierern Mangel sein soll und hier ein Uebersluß besteht. Franz meinte unwillig, das alte Sozialistengeset mit seinen Ausweisungen sei dergestalt in neuer Form wieder lebendig geworden. Man muß eben dem Bräutigam, der plötzlich auf unabsehdare Zeit von der Braut getrennt wird, manches zu Gute halten.

Ich suchte Franz damit zu trösten, daß im Nachbarhause sogar ein Ehepaar getrennt worden sei. Die Frau kommt als Krankenpslegerin nach Oppeln, der Rann als Buchhalter nach Magdeburg. Wie darf man denn Eheleute trennen, das ist ja die reine Niedertracht, so ries Baula. Meine gute Alte vergaß, daß die Ehe in unserer neuen Sesellschaft ein reines Privatverhältnis ist, wie doch schon Bebel in seinem Buch von der Frau dargethan hat. Die Ehe kann sederzeit ohne Dazwischentreten irgend eines Beamten geschlossen und wiederum gelöst werden. Die Regierung ist also gar nicht in der Lage, zu wissen, wer alles noch verheiratet ist. In dem Namensregister wird daher ganz solgerichtig Jedermann nur mit seinem Geburtsnamen und zwar mit dem Familiennamen seiner Mutter ausgesührt. Das Zusammenwohnen der Eheleute kann sich bei einer planmäßigen Organisation der Produktion und Konsumtion nur nach den Arbeitsplätzen richten, nicht umgekehrt, denn die Organisation der Arbeit kann doch nicht auf sederzeit kündbare Privatverhältnisse Mücssich werden.

Indeß auch im früheren Beamtenstaate, so meinte meine Frau, hat man doch oft aus persönlichen Gründen unliedsame Versetzungen höheren Orts wieder rückgängig gemacht. — Das ist richtig. Und so begab ich mich denn nach dem Rathaus. Ich erinnerte mich, daß ein alter Freund und Genosse, mit dem ich zusammen unter dem Sozialistengeset in Plötzensee bekannt wurde, in der Gewerbedeputation des Magistrats jetzt eine einslußreiche Stellung inne hatte. Ich sand aber das Bureau im Rathause von Hunderten von Personen belagert, die mit ähnlichen Wünschen gekommen sein mochten. Aus dem Gange tras ich indeß einen anderen Genossen, der in derselben Gewerbe-Deputation arbeitet und dem ich alles erzählte, was ich auf dem Herzen hatte. Er riet mir, später einmal, wenn siber Franzens Beteiligung am Sparkassenkaul Gras gewachsen, wegen seiner

Rlidversetzung nach Berlin vorstellig zu werden.

Ich klagte ihm dabei, daß ich selbst zwar als Buchbinder angenommen, aber nicht in meiner früheren Stellung als Meister, sondern als Gehilse. — Das ginge nicht anders, meinte er. In Folge der Erweiterung des Großbetriebes in den Gewerben sei der Bedarf an Meistern ein sehr viel geringerer als früher. Er erzählte mir aber, daß in Folge eines Recherchblers eine Nachtragssorderung von 500 Kontroleuren kommen werde; er riet um eine solche Stelle einzukommen Dem Rat werde ich solgen.

Meine Frau ist als Krankenpslegerin angenommen, aber nicht dort, wo unser Jüngstes verpslegt werden soll. Man sagt, daß grundsählich zur Vermeidung von Bevorzugungen der eigenen Kinder und zur Fernhaltung der Eisersucht der anderen Militer Frauen als Krankenpslegerinnen nur dort eingestellt werden, wo sich die eigenen Kinder nicht besinden. Das ist gewiß gerecht, aber Paula wird es sehr hart sinden. Frauen sind nun einmal sehr geneigt, die Staatsraison

ihren Brivativlinschen unterzuordnen.

Meine Schwiegertochter ist als nicht Putymacherin, sondern als Weisnäherin beordert. An Putywaren hat die Gesellschaft viel weniger Bedarf. Der neue Produktionsplan, hörte ich, rechne nur mit dem Massenversuch. In Folge dessen ift besondere Handsertigkeit, Geschmack, liberhaupt alles, was sich mehr dem Kunstgewerbe nähert, nur in ganz beschränktem Umsange ersorderlich. Ugnes meinte, es sei ihr gleichgiltig, was aus ihr werde, wenn sie doch nicht mit Franz vereinigt werde. — Kinder entgegnete ich, bedenkt, daß selbst eine Gottheit es nicht allen recht machen könnte. — Dann sollte man, siel auch Franz ein, doch jeden für sich selber sorgen lassen. So schlimm hätte es uns unter der früheren Gesellschaft nicht ergehen können.

Ich las ihnen zur Beruhigung den "Borwärts" vor, in welchem die Regierung zur Alarstellung eine Uebersicht über die Berufsanmeldungen und die Arbeitsanweisungen gegeben hat. Als Jäger haben sich in Berlin mehr Personen gemeldet, als es auf 10 Meilen im Umtreise von Berlin Hasen giebt. Kach Maßgabe der Meldungen könnte die Regierung auch neben jede Thür einen Portier, neben jeden Baum einen Förster, sir jedes Pserd einen Bereiter stellen. Aindermädigen sind weit mehr gemeldet als Küchenmädigen, Kutscher weit mehr als Stallnechte. Bon Kellnerinnen und Sängerinnen liegen Anneldungen in Hülle und Fülle vor, desto weniger von Arankenpsegerinnen. Verkäuser und Berkauferinnen sind zahlreich gemeldet. An Aussehen, Kontroleuren, Inspektoren, kurzum an Verwaltungsbeamten ist Uebersluß sondergleichen, auch an Atrobaten sehlt es nicht. Aber sür die harte, schwere Arbeit der Pssafterer, der Heizer, überhaupt alle Feuerarbeiter sind die Meldungen spärlich. Roch weniger Liebhaber haben sich für die Kanal-

reinigung gefunden.

Was sollte aber die Regierung thun, um iyren Organisationsplan für Produktion und Konsumtion mit den Meldungen in Uebereinstimmung zu bringen? Sollte sie etwa auf einen Ausgleich hinwirken durch die Gewährung eines geringeren Lohnes für Berussarten, zu denen Andrang besteht, und eines höheren Lohnes sür die nicht gesuchten Arbeiten? Das würde doch den Grundlehren det Sozialdemokratie widersprechen. Zede Arbeit, die der Gesellschaft nüglich ist, ist, wie Bebel immer gesagt hat, der Gesellschaft auch gleich wert. Größere Anteile am Ertrage der Arbeit würden einen sehr ungleichen Lebensgenuß begünstigen oder bei den höher Gelohnten Ersparnisse ermöglichen, weiche auf Umwegen wieder eine Kapitalistenklasse züchten, und damit das ganze sozialistische Produktionsspstem zerstören würden. Oder sollte man etwa durch verschiedene Bemessung der Arbeitszeit einen Ausgleich herbeisühren? Dann würde der naturgemäße Zusammenhang der verschiedenen Hantirungen untereinander bei der Arbeit zerstört. Das Spiel von Angebot und Nachsrage, welches unter der früheren Kapitalsherrschaft sein Wesen getrieben, soll und darf in der neuen Ordnung meht ausschumen.

Die Regierung behält sich vor, die unangenehme Arbeit den Sträflingen zuzuteilen, und beabsichtigt, wie dies schon Bebel empsohlen hat, einen häufigen Bechsel in den Beschäftigungen eintreten zu lassen. Bielleicht könnte derselbe Arbeiter kinftig an demselben Tage zu verschiedenen Stunden verschieden be-

schäftigt werden.

Hit jest konnte der Ausgleich nur durch das Los herbeigeführt werden. Unter Zusammenlegung verwandter Berufsarten ist daher aus der Gesamtzahl der Bewerber eine dem Bedarf des einzelnen Berufszweiges nach dem Organisationsplan der Regierung entsprechende Anzahl ausgelost worden. Aus denjenigen, welche hierbei Nieten zogen, hat man wiederum durch das Los diejenigen bestimmt, welche sich Arbeiten zu widmen haben, für die eine nicht genligende Bahl von Bewerbungen eingegangen war. Dabei soll mancher ein ihm wenig zusagendes Los gezogen haben.

Franz außerte, Pferde- und hundelotterien habe es ja immer gegeben, aber bier würden zum ersten Male auch Menschen verloft. Schon am Anfang fei man

derart am Ende der Beisheit, daß man zum Lofe greifen muffe.

Du siehst ja, entgegnete ich, daß fünftig alles neu geordnet werden soll. Jehr leiden wir noch unter den Nachwirkungen des Ausbeutungsspiems und der Kapitalsherrschaft. Ist dagegen erst das sozialdemokratische Bewußtsein voll und ganz überall zum Durchbruch gelangt, so werden sich zerade für die schweren

gefährlichen und unangenehmen Arbeiten Freiwillige in großer Zahl melden, weil sie von dem Bewußtsein getragen sein werden, daß sie durch solche Arbeit nicht mehr, wie früher, schnöder Erwerbssucht von Ausbeutern dienen, sondern sich um das Wohl des Ganzen hochverdient machen.

Die Kinder aber schienen davon nicht recht überzeugt.

#### 7. Nachrichten vom Lande.

Alle 20 jährigen jungen Leute haben sich binnen drei Tagen beim Militär zu stellen. Agnes' Bruder ist auch darunter. Die "Bolkswehr" soll aufs schleunigste organisirt und bewaffnet werden. Das Kriegsministerium, dessen weite Baulichf n in der Leipzigerstraße und Wilhelmstraße wegen des schönen Gartens zu einer großen Kindererziehungsanstalt umgewandelt werden sollten — meine Frau sollte in dieser Anstalt thätig sein — muß seiner früheren Bestimmung erbalten bleiben.

Die inneren Verhältnisse machen die Ausstellung der Bolkswehr früher und umfangreicher, als beabsichtigt war, nothwendig. Die neuen Landräte in den Provinzen verlangen dringend nach militärischer Unterstützung zur Durchführung der neuen Gesetze auf dem Lande und in den kleineren Städten. Deshalb wird am Orte jedes Landwehrbezirkskommandos ein Bataillon Insanterie, eine Eskadron und eine Batterie aufgestellt. Indeh werden der größeren Sicherheit halber diese Truppenteile nicht aus Mannschaften desselben Ergänzungsbezirks gebildet.

Die Bauern mussen kaison gebracht werden. Sie widersetzen sich der Berstaatlichung oder, wie es jest amtlich heißt, der Bergesellschaftung ihres Privateigentums an Grund und Boden, Haus und Hof, Vieh und sonstigem Inventar. Solch ein Bauer will durchaus auf seinem Eigenen sitzen bleiben, auch wenn er sich dabei von früh die spät schinden und plagen muß. Man könnte die Leute ja ruhig sitzen lassen, wenn dadurch nicht die ganze planmäßige Organisation der Produktion für das Reich unmöglich würde. Darum müssen die Unverständigen jetzt zu ihrem eigenen Besten gezwungen werden. Wenn aber die ganze Organisation erst durchgeführt ist, dann werden auch die Bauern einsehen, welches angenehme Wohlleben ihnen die Sozialdemokratie bei kurzer Arbeitszeit verschafft hat.

Die Knechte und Tagelöhner auf dem Lande waren zuerst, als die großen Güter, auf denen sie bisher Arbeit sanden, sür Nationaleigenthum erklärt wurden, sehr bei der Sache. Nun ist aber plöglich eine sonderbare Beränderungslust in diese Leute gesahren. Sie drängen allesamt nach den großen Städten, womöglich nach Berlin. Hier in der Friedrichstraße und Unter den Linden gewahrte man in den letzten Bochen die wunderbarsten, sonst hier nie gesehenen Gestalten aus den entlegendsten Bezirken Deutschlands. Zum Teil sind sie mit Frau und Kind angerückt gekommen, hatten wenig Mittel, verlangten aber Speise und Trank, Aleider und Schuhwert vom Besten und Teuersten. Sie hatten gehört, daß hier alles in eitel Bohlleben schwelge, wenn es nur wahr wäre!

alles in eitel Wohlleben schwelge, wenn es nur wahr wäre!

Natürlich müssen jetzt diese hinterwäldler per Schub in die Heimat zurückgebracht werden, was allerdings viel Erbitterung hervorruft. Das sehste auch noch, daß sich die Regierung ihre großartige Organisation der Produktion und Konsumtion durch ein beliebiges hin- und herwandern der Leute aus der Produktion und kreuzen ließe. Bald würden sie wie Heustgescherten über die hier aufgespeicherten Borräte herfallen und zu Hause die notwendige Arbeit im Stich lassen, bald wieder, wenn es ihnen anders paßte, ausbleiden und die in Erwartung ihres Besuchs angeschaften Borräte verderben lassen.

Es ware freilich richtiger gewesen, wenn die erst jetzt erlassenen Bestimmungen schon früher gekommen waren, wonach niemand seinen Bohnort zu vorübergehender Abwesenheit ohne Urlaubskarte und zu dauernder Entsernung ohne Anweisung der Obrigkeit verlassen darf. Natürlich soll Berlin auch künstig Besuch und Zuzug erhalten, doch nicht willkürlich und planlos sondern, wie dies alles der "Borwärts"

einfach und klar darlegt, nach Maßgabe der forgfältig aufgestellten Berechnungen und Blane der Regierung. Der sozialbemotratische Staat oder, wie es jest heißt, Die Gefellichaft, nimmt die allgemeine Arbeitspflicht ernft und duldet deshalb

keinerlei Bagabondage, auch keine Eisenbahnvagabondage. Der "Borwarts" bringt auch heute einen sehr scharfen Artikel gegen die sogenannten Dezentralisten, d. h. eine kompromiffüchtige Richtung, ju ber sich auch viele Berliner Weißbierphilister rechnen. Das sind Leute, die nicht begreifen tonnen, daß die Berliner Stadtverordneten jest nicht mehr ju parlamenteln, fondern nur Ordre zu pariren haben. Den Stadtverordneten liegt es lediglich ob, für Berlin im Einzelnen auszuführen, was die Regierung für das ganze Land beftimmt. Berlin hat für feine im Reichshaltsetat festgesette Bevollerungszahl fo viel auszugeben, wie für jedes Jahr in diesem Etat für neue Häuser oder öffentliche Anlagen und communale Einrichtungen ausgeworfen werden wird, nichtmehr und nicht weniger.

Beftern hat der Reichstangler wieder einmal, wie der "Borwarts" mit Recht rühmt, in seiner zielbewußten Weise im Reichstag gesprochen, und einen einstimmigen Beschluß erzielt. Es handelte sich darum, ob ein Bersuch gemacht werden soll, das platte Land dadurch zu beruhigen, daß das ländliche Privateigentum nicht zu Gunften der Gesamtheit in Deutschland, sondern zu Gunften sogenannter lokaler Produktivgenoffenschaften aufgehoben wird, zu welchen die Ein-

wohner jedes Ortes verbunden werden follen.

"Solche aus Laffalles Zeit herrührenden und bereits 1891 vom Erfurter Parteitag abgethanen Irrilmer follten boch nicht wieber aufleben. Aus einer folchen Organisation berichtebener Produktionsgenoffenschaften würde ja eine selbständige Konkurrenz der einzelnen Orte unter einander mit Rotwendigkeit folgen. Der Unterschied ber Gute des Bodens in ben verschiedenen Lanbftrichen und Ortichaften wilrbe wieder Unterschiede von Reich und Arm weber eine persönlichen noch eine örtiliche Selbständigkeit. Die Sozialdemokratie verträgt eben keine num Armanischen der Froduktion und Konsumton aber sowie eine sachgemäße Berteilung der Arbeitskräfte über das ganze Land duldet keinerlei Individualismus, keinerlei freie Konkurrenz, weder eine persönliche noch eine örtliche Selbständigkeit. Die Sozialdemokratie verträgt eben keine Halbheiten; man will sie entweder ganz oder man will sie nicht. Wir aber wollen sie voll oder ganz zur Wahrheit machen." (Lebhaster Beifall.)

#### 8. Der lette Jamilientag.

Mit meinen beiden Frauensleuten, Frau und Schwiegertochter, habe ich heute einen schweren Stand gehabt. Es war Mutters Geburtstag, ein sein 25 Jahren mir lieber Gebenktag; aber eine frohe Stimmung kam heute nicht zur Beltung. Morgen reist Franz nach Leipzig, morgen muffen wir auch die beiden anderen Kinder abgeben. Großvater zieht in die Altersversorgungsanstalt.

Bon alledem war mehr die Rede als vom Geburtstag. Großvater stimmte meine Frau schon vom frühen Morgen an weichmütig. Die Sozialdemofratie, jo flagte er, ift unfer aller Unglud; das habe ich immer tommen feben. 3ch ichil-

verte ihm das gute, bequeme Leben, welches ihn in der Anstalt erwarte. Was niltt mir dies alles, rief er aus. Ich soll dort mit fremden Leuten wohnen, essen und schlafen. Meine Tochter ist nicht um mich und sorgt nicht mehr für mich. Ich kann nicht rauchen wo und wie ich will. Mit Annie kann ich nicht mehr spielen, und Ernst erzählt mir nichts mehr aus der Schule. Auch aus Deiner Werkstatt erfahre ich nichts. Wenn ich wieder einmal trank werde, dann bin ich gang verlaffen. Einen alten Baum foll man nicht verfeten; mit mir wird es nun bald zu Ende fein.

Wir trösteten ihn mit häufigen Besuchen. Ach, meinte ex, mit sokhen Besuchen ist es nur eine halbe Sache. Dabei ift man nicht recht unter sich und

wird von andern gestört.

Bir ließen die kleine Annie, Großvaters Liebling, versuchen, ihn in ihrer ichmeichlerischen Beise zu trösten. Das Kind war am munterften von allen. Es batte ihm jemand erzählt von vielem Luchen, hilbschen Buppen, Keiven Hunden,

Bilberblichern und allerlei schönen Sachen im Linderheim. Davon plauderte ste in ihrer w. immer wieder aufs Neue.

Franz zeigte eine ruhige Entschlossenheit; er gefiel mir aber doch nicht. Es tommt mir vor, als ob er irgend etwas besonderes plant, was er nicht verraten Hoffentlich verträgt es fich mit unseren sozialdemotratischen Grundsätzen.

Mein anderer Junge, der Ernst, läßt es sich nicht so merken, wie er denkt und fühlt. Gegen seine Mutter war er überaus zärtlich, was sonst nicht gerade seine Sache ift. Er sollte jetzt in die Lehre kommen und hatte sich darauf gefreut. Der Junge hat eine geschickte Hand, aber mit dem Studiren will es nicht recht bei ihm vorwärts. Run sollen aber alle Kinder in diesem Alter gleichmäßig noch ein paar Jahre studiren und dann erst eine Fachausbildung erlangen.

Mutter bereitet uns immer zu ihrem Geburtstag einen schönen saftigen Kalbsbraten mit Backpflaumen, unsern historischen Kalbsbraten, wie ihn Franzimmer scherzhaft nannte. Wenn Ihr auch, so meinte meine Fra 1 wehmütig, als der Braten auf den Tisch erschien, nächstens zu Besuch kommt, einen Kalbsbraten kann ich Euch doch nicht vorsetzen, denn eine Kliche haben wir dann nicht mehr. Alle Achtung vor Deinen Ralbsbraten, so schaltete ich ein, aber darum können wir doch unser Jdeale nicht preisgeben. Wir werden auch kunftig Kalbsbraten effen und sogar öfter und noch manches andere Leckere dazu. Aber, so meinte sie, der eine bekommt dann hier, der andere dort zu essen. Was dem Herzen bei der Trennung verloren geht, kann das große Wohlleben nicht ersetzen. Es ist mir auch nicht um den Kalbsbraten, sondern um das Familienleben.

Also nicht um die Burft, sondern um die Liebe, so scherzte ich. Eroste Dich, Alte, wir werden uns klinftig auch recht lieb haben und noch mehr freie Beit als bisher, es uns fagen zu können.

Ach, sagte meine Frau, ich wollte mich lieber wieder 10 und 12 Stunden hier im Hause für Euch plagen, als dort 8 Stunden für fremde Kinder, die mich

nichts angehen.

Warum muß das alles sein, fragte fie dann scharf, und die Schwiegertochter, die immer meiner Frau beiftimmt, wenn fie auf folche Rapitel tommt, wiederholte die Frage noch schärfer. Wenn die beiden zusammen ein Duett reden, so ift filr mich kein Aufkommen mehr, zumal wenn Franz sich so neutral verhält oder gar seiner Braut dabei zunickt.

habt Ihr denn nicht mehr in Erinnerung die schönen Bortrage von Fraulein W. liber die Emanzipation des Weibes, ihre Gleichberechtigung in der Gefellschaft mit dem Mann? Damals haben Guch doch diese Reden ebenso be-

geiftert, wie Bebels Buch!

Ach, Fräulein B. ist eine alte Jungfer, die immer nur Chambre garnie

oder in Schlafftellen gewohnt hat, erhielt ich barauf gur Antwort.

Darum aber kann fie doch recht haben, erwiderte ich. Gleiches Arbeitsrecht und gleiche Arbeitspflicht obne Unterschied bes Geschlechts ist die Grundlage der jozialisirten Gesellschaft. Unabhängigkeit der Frau bom Manne durch gleichen und selbständigen Erwerb der Frau außer dem Hause, keine Hausstlaven mehr, weder Stlavendienste der Frau noch der Dienstboten. Darum außerste Beschräntung der Häuslichkeit durch Uebertragung häuslicher Arbeit auf große Anstalten ber Gesellschaft. Reine Rinder und keine alteren Versonen mehr in der Häuslichkeit, damit nicht die ungleiche Zahl solcher Pfleglinge in der Familie die Unterschiede von Arm und Reich aufs Neue hervorbringt. So hat es uns Bebel gelehrt.

Das mag ja alles recht mathematisch ausgedacht sein, meinte Großvater, aber glikklich, August, macht das nicht. Denn warum? Die Menschheitist keine Hammelheerde.

Großvater hat Recht, rief Ugnes, und damit fiel sie Franz um den Hals mit der Bersicherung, sie wolle garnicht von ihm emanzipirt werden. Da war es denn freilich mit einer vernunstigen Auseinandersetzung 300 Ende. — Ich wollte doch, der morgige Trennungstag wäre schon überstanden.

9. Der große Amzug.

Statt der Drofchte, welche heute die Rinder und Großbater abholen follte, hielt am Morgen ein Möbelwagen vor der Thür. Mit der Ueberfiedelung hätte es noch bis zum Abend Zeit, so sagte der Schutzmann. Zuvor aber sei er beordert worden, Möbel aufladen zu laffen. Was soll denn das heißen, rief meine Frau erschrocken, ich denke, das Haus-

gerat bleibt Brivateigentum.

Gewiß, gute Frau, fagte der Schukmann, alles Hausgerät sollen wir auch nicht abholen, sondern nur die hier im Inventar bezeichneten Stlicke nimmt die Gefellschaft in Anspruch. Dabei holte er ein Inventar hervor, welches wir früher hatten einliefern muffen, und zeigte uns auch eine Bekanntmachung im "Bormarts", welche wir allerdings unter den Aufregungen der letzten Tage liber-

Als meine Frau sich gleichwohl von ihrem Erstaunen über das Abholen von Möbeln nicht erholen konnte, meinte der Beamte, welcher sich übrigens recht bofflich benahm: Aber, liebe Frau, wo follen wir denn fonst die Möbel hernehmen, um alle die neuen Anstalten für Kindererziehung, Altersversorgung, Krankenpflege

u. s. w. auszustatten?

Ja, warum gehen Sie denn nicht zu den ceichen Leuten, welche ganze Häuser mit den schönften Möbeln bis jum Dach vollgepfropft haben, und leeren dort aus?

Thun wir auch, Frauchen, schmunzelte der Beamte, in der Tiergartenstraße, Biltoriaftraße, Regentenstraße und überall dort herum halt ein Möbelwagen hinter dem andern. Der Berkehr ift filr anderes Fuhrwert bis auf weiteres böllig gesperrt. Rein Part behält mehr als zwei Betten und an sonstigem Gerät auch nicht mehr, als in zwei oder drei große Stuben hineingeht. Aber das reicht alles noch nicht. Bedenken Sie doch, der Magiftrat hat in Berlin bei 2 Millionen Einwohnern über 900 000 Personen, welche sich im Alter unter 21 Jahren befinden, in Kinderpflege- und Erziehungsanstalten unterzubringen, dazu 100 600 alte Leute über 65 Jahre in Bersorgungsanstalten. Dazu kommt dann noch eine Berzehnsachung der Bettenzahl in den Krankenhäusern für die Krankenpsiege. Woher dazu alles nehmen und nicht stehlen? Was wollen Sie denn auch mit den Betten und allen diesen Spinden und Tischen anfangen, wenn der alte Papa, der Junge dort und die Kleine nicht mehr zu Hause sind?

Ja, meinte meine Frau, wohin sollen unsere Lieben denn, wenn ste zu uns

au Besuch tommen?

Nun, sechs Stühle bleiben Ihnen ja wohl. — Aber zum Logirbesuch? fragte meine Frau.

Das wird fich wohl schwer machen laffen, meinte der Beamte, wegen des

Plates in der klinftigen Wohnung.

Es stellte sich heraus, das meine gute Frau in ihrer etwas lebhaften Ein-bildung sich vorgestellt hatte, es würde bei der großen Bohnungsvertheilung auf uns eine hübsche, wenn auch kleine Billa irgendwo in Berlin W kommen, in der wir dann ein oder zwei Zimmer für Logirbesuch einrichten konnten. Zu solcher Einbildung hatte meine Baula allerdings keine Beranlassung, denn Bebel hat es immer gefagt und gefchrieben: Die Hauslichteit foll auf bas allernotwendigfte beschränkt werden.

Paula suchte sich dann zu beruhigen in dem Gedanken, der Bater und die Rinder würden nach Ueberfiedelung der Möbel in ihren eigenen Betten schlafen Den bequemen Lehnsessel für ihren Bater hatte fie demselben ohnehin

in die Berforgungsanstalt mitgeben wollen.

Nein, so ift es nicht gemeint, bemerkte der Beamte. Alles wird zusammengebracht, fortirt und dann paffend verwendet, wie es fich gerade macht. Es würde doch eine kunterbunte Möblirung in den Anstalten herauskommen, wenn jeder dori für fich apart sein eigenes Gerlimpel aufstellen wollte.

Laram gab es dann wieder neues Lamento. Den Sorgenftuhl batte Grofvater ju feinem letten Geburtstag von uns geschenkt erhalten. Er war noch wie neu, und der Alte flihlte fich darin so mollig. In dem Kinderbett von Annie batten der Reihe nach unsere Kinder geschlafen. Es war je nach dem Bedarf auf dem Boden gewandert und wieder heruntergeholt worden. Das große Spind, welches wir nachher Bater überließen, geborte zu den erften Stilden, die wir uns nach der Hochzeit auf Abzahlung fauften. Bir haben es uns fauer werden laffen müffen, um damals unfern hausrat soweit zu vervollständigen. Der Spiegel war ein Erbstild von meinem Bater. Er pflegte fich vor demselben zu rafiren. Die Ede dort unten hatte ich als Anabe abgestoßen, was mir derbe Brilgel eintrug. So flebt an jedem Hausgerät ein Stück Lebensgeschichte von uns. sollte nun alles wie Trödelware auf Nimmerwiedersehen verschwinden.

Aber es half nun einmal nichts. Die Möbel wurden aufgelaben. Aberd es half nun einmal nichts. Die Vlobel wurden aufgeladen. Am Abend wurden dann auch richtig die Kinder und Großvater von einem andern Schutzmann abgeholt. Begleiten dursten wir sie nicht. Das Jammern nuß doch endlich einmal ein Ende nehmen, sagte der Wachtmeister barsch. Er hatte so umrecht nicht. Diese alte Gesühlsduselei paßt nicht zu dem Geisteswehen der neuen Zeit. Jetzt, wo das Brüderreich der ganzen Menschheit beginnt und Millionen einander umschlungen halten, gilt es den Blick herauszuheben sieter eingen Ueinblirgerlichen Berhältnisse einer vergangenen liberwurdenen Zeit.

Das sagte ich auch meiner Frau, als wir allein waren. Wenn es nur nicht so öbe und still ware in den halb ausgeleerten Raumen! Wir sind so allein

wie jest seit dem ersten Jahr unserer Ehe nicht mehr gewesen.

Wie mögen die Kinder und Grokvater heute Abend gebettet sein, unterbricht mich meine Frau soeben, ob fie wohl schlafen konnen? Annie schlief freilich schon beinahe, als der Schutzmann sie holte. Db ihre Kleider wohl richtig abgeliesert sind und man ihr das lange Nachtröckhen angezogen hat, damit sie sich nicht erkältet? Sie strampelt sich doch im Schlaf immer die Decke fort. Ich hatte das Rachtröcken oben auf die Kleider gelegt mit einem Zettel für die Wärterin.

Meine Frau und ich werden heute Nacht schwerlich ein Auge zuthun. —

Dan muß sich eben an alles erft gewöhnen.

#### 10. Pas neue Geld.

Die Bhotographen haben viel Arbeit bekommen. Alle Deutschen im Alter vom 21. bis 65. Lebensjahr, also alle diejenigen, welche nicht in Staatsanstalten unterhalten werden, sind angewiesen worden, sich photographiren zu lassen. Es ist dies nothwendig, um die neuen Geldcertifikate, welche an Stelle der bisherigen Münzen und Kaffenscheine treten sollen, einzuführen.

In ebenso scharffinniger wie kluger Beise, so führt der "Borwarts" aus, hat unser Reichsschapsekretar das Problem gelöst, ein Lauschmittel herzustellen, welches die legitimen Zwecke eines solchen erfüllt und doch das Wiederauffommen einer Kapitalistenklasse völlig ausschließt. Das neue Geld hat nicht wie Gold oder Silber an sich einen Wert, sondern besteht nur in Anweisungen auf den Staat als den nunmehrigen alleinigen Besitzer aller Verkaufsgegenstände.

Jeder Arbeiter im Dienst des Staates erhalt von 14 zu 14 Tagen ein Certifitat ausgestellt, welches auf den Namen lautet und zur Berhinderung eines Gebrauchs durch andere Personen gleich den früheren Abonnementsbillets bei der Berliner Stadtbahn mit der Photographie des Inhabers auf dem Deckel versehen sein muß. Zwar die für Alle gleichmäßig vorgeschriebene Arbeitszeit verhindert bei gleichem Lohn, daß soziale Ingleichheiten aufkommen in Folge der verschiedenen Befähigung unt des verschiedenen Grades, wie von diesen Fähigkeiten Gebrauch gemacht wird. Es gilt aber noch, ebenso wie bei der Produktion auch die Möglichkeit auszuschließen, daß sich durch Verschiedenheit der Konsumtion Werte in den Händen einzelner sparsücktiger oder bedürfnisloser Bersonen ansammeln

können. Auch hierdurch hatte ja eine Kapitalistenklasse Eingang sinden Winnen, welche im Stande gewesen ware, weniger sparsame und deshalb ihren Lohn konsumirende Arbeiter allmählig in Abhängigkeit von fich zu bringen.

Damit das Certifikat im ganzen und in seinen einzelnen Coupons nicht Oritten überlassen werden kann, sind die einzelnen Coupons bei dem Gebrauch nicht von dem Inhuber, sondern in Gegenwart desselben von dem Gebrauch nicht von dem Inhuber, sondern in Gegenwart desselben von dem Gen Coupon in Zahlung nehmenden Berkäuser oder sonstigen Beamten des Staats loszutrennen. Die Coupons, welche von 14 zu 14 Tagen in dem auf dem Deckel mit der Photographie des betressenden Inhabers versehnen Büchlein von dem zuständigen Staatsbuchhalter neu eingehestet werden, sind verschiedenartig eingerichtet. Ein Bohnungscoupon oder eine Bohnungsmarke ist durch den Portier dessenigen Hauses, in welchem die Wohnung angewiesen ist, regelmäßig loszutrennen. — Die neue Bohnungsvertheilung soll kurz vor der Eröffnung der Staatsklichen seine Bohnungsvertheilung soll kurz vor der Eröffnung der Staatsklichen som Buchhalter daselbit loszutrennen, eine Krotmarke beim dem Staatsklichen vom Buchhalter daselbit loszutrennen, eine Brotmarke beim Empfang der Brotportion (700 Gr. pro Kops und Tag). Die Geldwarken, welche sich außerdem noch in dem Certifikat besinden, haben einen verschiedenen Rennwert und können vom Inhaber, je nach seinem persönlichen Belieben, verwandt werden zur Anschaffung von Früh- und Abendmahlzeiten, von Tabak und geistigen Getränten, sur Anschaffung von Früh- und Abendmahlzeiten, von Kleidungsgegenständen, kurzum sur alles, was sonst sein herz an Waren begehrt. Alles wird ja in den Staatsmagazinen und Berkaufsstellen zu haben sein. Der Berkäuser hat stets nur die dem sessesten Preis entsprechenden Coupons loszutrennen.

Da jeder Coupon die Nummer des Certifikats trägt und der Inhaber desjelben in der Liste vermerkt ist, so läßt sich aus den angesammelten Coupons entnehmen, in welcher Beise jeder seinen Lohn konsumirt hat. Die Regierung ist also in den Stand gesetzt, jedem nicht blos auf die Haut, sondern gewissermaßen bis in den Magen hineinzusehen, was die Organisation der Produktion und Konsumtion in hohem Maße erleichtern muß.

Die für den Coupon gekauften Waren kann der Käufer selbst gebrauchen oder anderen überlassen. Der Inhaber kann sogar diese Waare durch schriftliche Aufzeichnung für den Todessall beliebig vererben. In einer die Gegner und Berleumnder der Sozialdemokratie wahrhaft beschämenden Weise ist somit, wie der "Borwärts" treffend bemerkt, durch diese Cinrichtung dargethan, daß die Sozialdemokratie keineswegs jedes Privateigentum und jedes Erbrecht beseitigen will, sondern das individualistische Belieben nur soweit einschränkt, wie es die Fernhaltung eines neueu Privatkapitalismus und eines Ausbeuterspstems bedingt.

Ber innerhalb 14 Tagen, also bis zur Aussertigung eines neuen Certifitats, seine Coupons nicht vollständig verbraucht hat, erhält auf dem nächsten Certifitats den unverbrauchten Rest gut geschrieben. Aber freilich muß auch hier Vorsehrung getroffen werden, daß sich nicht solche Restbeträge dis zu wirklichen Kapitalien anhäusen können. Ein Betrag von sechszig Wart gilt mehr als ausreichend, um es dem einzelnen zu ermöglichen, sich auch größere Kleidungsstücke aus den Ersparnissen der Certifikate anzuschaffen. Bas über diesen Ertrag hinaus erspart wird, verfällt daher der Staatskasse.

#### 11. Die neue Sauslichkeit.

Die große Bohnungslotterie hat stattgefunden und die neue Wohnung ist von uns bezogen worden. Freilich verbessert haben wir uns nicht gerade. Bir wohnten Berlin SW., drei Treppen im Vorderhause und haben — zusällig in demselben Hause — eine Wohnung angewiesen erhalten drei Treppen im hinterhause. Meine Frau ist ein Bischen start enttäuscht. Sie hatte zwar den Go

danten an eine kleine Billa aufgegeben, aber wohl noch immer auf eine halbe

Beletage irgendwo gehofft.

Auf die Bohnung habe auch ich immer viel gegeben. Wir hatten bisher fitz uns 6 Bersonen 2 Stuben, 2 Kammern und die Kiche. Die beiden Kammern, in denen Großrater und die Kinder schliefen, brauchen wir allerdings jetzt nicht mehr. Der Kliche bei den Bohnungen bedarf es auch nicht weiter, da morgen die Staatskilchen eröffnet werden sollen. Aber auf 2 die 3 hilbsche Stuben hatte ich mir im Stillen selbst Hoffnung gemacht. Statt dessen haben wir eine einsenstrige Stube und eine Art Mädchengelaß, wie man es früher nannte, zugeteilt bekommen. Etwas dunkler und etwas niedriger sind die Räume, auch Rebenräume find nicht dabei.

Indes Alles ift mit rechten Dingen zugegangen. Unser Magistrat ist ehrelich, und nur ein Schelm giebt mehr, als er hat. Wie gestern in der Stadt verordnetenversammlung dargelegt wurde, hat Berlin bisher laut dem früheren Wierssteuerkataster für seine 2 Millionen Einwohner eine Million Wohnzimmer zur Versügung gehabt. Nun ist aber der Bedarf an Räumen sur öffentliche Zwede in unserer sozialisitren Gesellschaft außerordentlich gewachsen. Die zu öffentlichen Zweden schon vorhanden gewesenen Räume einschließlich der Laden-lokale vernochten deshalb nur einen winzigen Bruchteil des jetzigen Bedarfs zu decken. War doch schon eine Million junger und alter Personen in Erziehungsund Verpstegungsanstalten unterzubringen. Krankenhäuser mit 80 000 Betten sind jetzt reservirt.

Solche öffentliche Zwede müssen aber den Privatinteressen vorangehen. Mit großem Recht hat man deshalb vorzugsweise die größeren und besteren Häuser, namentlich in den westlichen Stadtteilen, dafür in Beschlag genommen. In den inneren Bezirken liegen desto mehr Bureaus und Verkaussmagazine. In den Erdgeschossen sind überall die Staatsküchen und Speisehäuser für diesenige Million Einwohner eingerichtet, welche nicht in öffentlichen Anstalten untergebracht ist. In den Hinterhäusern besinden sich auch Centralwaschanstalten für dieselben. Wenn dergestalt für so viele besondere Zwede auch besondere Räumlichseiten reservirt werden mußten, so ergab sich daraus von vornherein eine Beschränkung

der Privatwohnungen.

Bei Uebernahme der Regierung sind wie gesagt im ganzen eine Million versügbarer Wohnzimmer vorgesunden worden. Es siud davon nach Declung des Bedarfs sir öffentliche Zwecke 600 000 mehr oder weniger Lleine Wohnzimmer sibrig geblieben nebst einigen hunderttausend Küchenräumen und andern Nebenräumen. Für die in Privaiwohnungen unterzubringende Million Einwohner entsiel daher pro Kopf eine Räumlichkeit. Um jede Ungerechtigkeit zu verhinderst, sind diese Räume verlost worden. Jede Person von 21 vis 45 Jahren, männlich oder weiblich, erhielt ein Los. Das Berlosen ist überhaupt ein vorzügliches Mittel, um dem Prinzip der Gleichheit bei ungleichen Berhältnissen Rechnung zu tragen. Die Sozialdemotraten in Berlin hatten schon in der früheren Gesellschaft solche Berlosungen eingeführt bei Theaterpläßen.

Rach der Berlofung der Bohnungen war Umtausch der zugelosten Räume gestattet. Diejenigen, welche beisammen bleiben wollten wie Eheleute, aber nach Straßen, Häusern oder Stockwerken getrennte Räume zugelost erhalten hatten, tauschten mit anderen. Ich konnte freilich neben der für meine Frau ausgelosten Stube nur noch das Mädchengelaß bekommen, indem ich dafür die für mich um Rachbarhause zugeloste Stube einem jungen Mann überließ, welcher das Mädchengelaß erlost hatte. Indes die Sauptsache ist doch, das wir beide zusammen geblieben sind.

Allen Ebeleuten ist ein entsprechender Zimmertausch freilich noch nicht geglück. Manche geben sich vielleicht auch teine rechte Mühe, wieder zusammenzukommen. Die Ehe ist Privatsache und deshalb können von Amtswegen nicht

befondere größere Wohnungen filr Cheleute und fleinere Wohnungen filr Einzelpersonen verloft werden. Bare letteres ber Fall, so wilrde ja beispielsweise die Auflösung einer Che, welche doch an jedem Tage möglich sein soll, bis zum Freiwerden von Bohnungen für Einzelpersonen hinausgeschoben werden muffen. Jeht dagegen kann jede bei Eingehung ber Ehe nach privater Entschließung von zwei Personen zusammengelegte Bohnung ebenso wieder bei Auslösung der Che in ihre beiden ursprünglichen Teile zerlegt werden. Man teilt die zusammengestellten Mobel ab, und alles ift wieder vorbei.

So ift in der neuen Gesellschaft auch hier alles auf das folgerichtigste und fcarffinnigfte geordnet worden. Bie beschämend find doch diese Einrichtungen, welche jede perfonliche Freiheit für Mann und Beib garantiren, wiederum für diejenigen, die stets behauptet haben, daß die Sozialdemokratie eine Anechtschaft bes Einzelwillens bedeute.

Für meine Alte und mich sind dies natlirlich kein praktischen Fragen. Wir halten wie bisher in Freud und Leid bis zu unserm Lebensende treu zusammen. Das find nur schwache Naturen, bei welchen der innere Herzensbund auch noch der außeren Rlammern, wie in der alten Gesellschaft bedarf, um nicht auseinander-

aufallen.

Leider haben wir beim Umzug wieder einen weiteren Teil unseres Hausrats im Stich lassen milisen. Die neue Wohnung war zu klein, um auch nur ben Rest unseres Mobiliars, der uns nach dem Umzugstage unserer Lieben geblieben, vollständig aufnehmen zu können. Wir haben natürlich in die beiden geblieben, vollständig aufnehmen zu können. Wir haben natlirlich in die beiden Gelaffe hineingestedt, was von unsern Sachen hineinging, sodaß wir in der Bewegung etwas beengt find. Aber das ehemalige Madchengelag ift doch gar zu klein und hat auch zu wenig Wandsläche. Sehr vielen anderen ist es auch nicht besser ergangen. Beim Wohnungswechsel blieben daher sehr viele Sachen auf der Straße stehen, welche in den neuen Räumen von ihren bisherigen Besitzern nicht untergebracht werden konnten. Diese Sachen find famtlich aufgeladen worden, um die noch fehr mangelhafte Einrichtung in unferen großen öffentlichen Unftalten nach Möglichkeit zu vervollständigen.

Darüber wollen wir uns aber nicht betrüben. Es gilt, in der neuen Gefellichaft an Stelle einer beschränkten fummerlichen Privateristenz ein groß-artiges öffentliches Leben zu organisiren, das mit seinen auf das vollkommenfte eingerichteten Anftalten für leibliche und geiftige Nahrung jeder Art, für Erholung und Geselligkeit allen Menschen ohne Unterschied dasjenige zu Theil werden läßt, was bis dahin nur eine bevorzugte Rlaffe genießen konnte. Der morgigen Eröffnung der Staatsküchen soll demnächst auch die Eröffnung der neuen Bolks-

theater folgen.

#### 12. Die neuen Staatsküchen.

Es ist doch eine wahrhaft bewundernswerthe Leistung, daß heute in ganz Berlin mit einem Schlage 1000 Staatsküchen, jede zur Speisung von je 1000 Personen, eröffnet werden konnten. Zwar wer sich eingebildet hat, daß es in diesen Staatsküchen hergehen werde, wie an der Table d'ndte der großen Hotels zur Zeit, als dort noch eine üppige Bourgeoisse in raffinirter Feinschmeckereichweigte, muß sich enttäuscht sinden Natürlich giebt es in den Staatsküchen der jazialisiten Welellschaft auch keine ichwarz betrackten und geschwieselten Gestluer der sozialisirten Gesellschaft auch teine schwarz befracten und geschniegelten Rellner, auch feine ellenlangen Speisekarten und dergleichen.

Alles ist für die neuen Staatsklichen bis in die Kleinsten Einzelheiten hinein genau vorgeschrieben. Niemand wird vor dem andern auch nur im geringsten bevorzugt. Eine Wahl unter den verschiedenen Küchen ist natürlich nicht gestattet. Jeder hat das Recht in der Kliche seines Bezirks zu speisen, innerhalb dessen die neue Wohnung gelegen ist. Die Hauptmahlzeit wird verabreicht zwischen 12 Uhr mittags und 6 Uhr abends. Jeder meldet sich bei derjenigen Küche, welcher er angewiefen ift, entweder in der Mittagspaufe seiner Arbeitszeit oder nach Been

digung der Arbeit. •

Leider kann ich mit meiner Frau, wie ich dies seit 25 Jahren gewohnt war, außer Sonntags nicht mehr zusammen essen, da unsere Arbeitszeiten ganz verschieden liegen. Nach dem Eintritt in den Speisesaal läßt man sich die Speisemarke aus dem Geldcertifikat durch den Buchhalter losklösen und erhält dafilr eine Rummer, welche die Reihenfolge bezeichnet. Sobald durch Freiwerden von Plagen an den Tischen die Rummer an die Reihe kommt, holt man sich seine Bortion am Anrichtetisch. Schutzmanner wachen ftreng über die Ordnung. Diese Schutzmänner — ihre Bahl ift jest in Berlin auf 12000 vermehrt worden — machten sich allerdngs in den Klichen heute ein wenig unangenehm maufig. Das Gedränge in dem Speiseraum war freilich etwas groß. Berlin erweift sich zu eng für die großartigen Einrichtungen der Sozialdemofratie.

Es wurde natürlich bunte Reihe gemacht. Jeder nimmt Blat, wie er gerade von der Arbeit kommt. Reben einem Müller faß mir gegenliber ein Schornsteinseger. Darüber lachte der Schornsteinseger herzlicher als der Miller. Die Tischplätze sind etwas schmal, sodaß die Ellenbogen gegenseitig behinderten. Indeß dauert das Essen ja nicht lange, die Eszeit ist sogar zu knapp bemessen. Nach Ablauf der zugemessenen Minuten, über deren Innehaltung an jeder Tischreihe ein Schutmann mit der Uhr in der hand macht, muß der Blat unweigerlich dem Hintermann eingeräumt werden.

Es ift doch ein erhebendes Bewugtsein, daß in allen Staatsklichen Berlins an demselben Tage überall dasselbe gekocht wird. Da jede Rüche genau weiß, auf wie viel Personen sie sich einzurichten hat und diesen Personen jede Berlegenheit erspart ist, auf einer langen Speisekarte erft eine Auswahl zu treffen, so find alle Berlufte vermieden, welche durch übriggebliebene Speisen in den Reftaurants der Bourgeoifie früher die Konsumtion so sehr verteuert haben. Diese Ersparnis gehört mit zu den größten Triumphen der sozialdemokratischen Organisation.

Ursprlinglich wollte man, wie unsere Nachbarin, die Rochfrau, erzählte, jeder Rliche verschiedene Speisen derart zur Auswahl stellen, daß nach dem Alle-werden des einen Gerichts sich die Auswahl für die später Kommenden fortgesetzt verringerte. Indes überzeugte man sich bald, daß dies ein Unrecht gewesen mare, für Diejenigen, welche in Folge ihrer in andere Tagesstunden fallenden Arbeitseit erft später das Speisehaus hatten aufsuchen können.

Alle Portionen find für jedermann gleich groß. Gin Nimmersatt, welcher beute unter Berletzung des sozialdemotratischen Gleichheitsprinzips noch eine Bulage verlangte, wurde herstich ausgelacht. Auch der Gedanke, den Frauen kleinere Portionen zuzumessen, ist als der Gleichberechtigung beider Geschlechter und ihrer gleichen Arbeitspflicht widersprechend von vornherein zuruckgewiesen worden. lich muffen auch die Männer von schwerem Körpergewicht mit derfelben Portion fürlieb nehmen. Aber für diejenigen darunter, welche sich in ihrem früheren Wohlleben als Bourgeois gemäftet haben, ift bas Busammenziehen bes Schmachtriemens ganz gesund. Solchen Personen dagegen, welche durch sixende Lebens-weise und durch Naturanlage eine stärkere Leibesfülle gewonnen haben, ist bei dem achtstündigen Maximalarbeitstag freie Zeit gewährleistet, sich anderweitig zu trainiren. Auch kann sich ja jeder von Hause so viel von seiner Brotportion als Butoft zur Mahlzeit mitbringen, wie er immer effen mag. Ueberdies ist es densenigen, welchen ihre Bortion zu groß ist, freigestellt, ihren Tischgenossen einen Teil davon abzugeben.

Bie unsere Nachbarm erzählte, hat das Ministerium für Bollsernährung dem Küchenzettel die wissenschaftlichen Ersahrungen darüber zu Grunde gelegt, wie viel Gramm dem Rorper, um ihn in seinem stofflichen Bustand zu erhalten, an stidstoffhaltigen Nährstoffen (Eiweiß) und stidstofffreien Nährstoffen (Fett und Pohlhydrate) juguführen find. Es giebt täglich für jedermann Fleisch (durchschmittlich 150 Gramm pro Portion) und daneben entweder Reis, Graupen oder Hilsenfrüchte (Erbsen, Bohnen, Linsen), sast immer mit reichlichen Kartosseln. Donnerstag wird Sauertohl mit Erbsen verabreicht. Was in Berlin an jedem Tage gesocht wird, ist an den Anschlagsäulen zu lesen. Dieselben veröffentlichen den Klichenzettel schon für die ganze Woche, genau so wie früher den Theaterzettel.

Wo hat es je in der Belt ein Bolk gegeben, in welchem wie jett bei uns jedermann täglich seine Fleischportion gesichert ist? Selbst ein französischer König konnte als höchstes Jdeal sich nur vorstellen, daß am Sonntag jeder Bauer sein Huhn im Lopse haben sollte. Dabei muß man sich noch gegenwärtig halten, daß neben der gleichen Grundlage, welche für die Ernährung von Staatswegen gelegt wird, dem persönlichen Belieben eines Jeden überlasser bleibt, bei den Nebenmahlzeiten sich morgens und abends alles daszenige zu gönnen, was sein Gaumen verlangt, natürlich immer in den Grenzen des Gekoertisstas.

Keine Brotlosigkeit, keine Obdachlosigkeit mehr! Für jedermann an jedem Tage Fleisch im Topie! Schon dieses Ziel erreicht zu haben, ist ein so erhabener Gedanke, daß man darüber manche Unbequemlichkeiten, die allerdings der neue Zustand mit sich bringt, vergessen umß. Freilich die Fleischportion könnte noch etwas größer sein. Aber unsere vorsichtige Regierung wollte zu Ansang nicht mehr verabreichen, als bisher in Berlin mittags durchschnittlich verzehrt wurde. Später soll ja Alles bei uns viel reichbaltiger und großartiger werden, je mehr die neuen Einrichtungen sich vervollkommen und die Uebergangsverhältnisse überwunden werden.

Eines nur raubt dem Flügelichlog meiner Seele den höheren Schwung: die Beklimmernis meiner guren Frau. Sie ist recht nervös geworden und wird es täglich immer mehr. Während unserer 25 jährigen Ehe haben wir nicht so viel erregte Auseinandersetzungen gehabt, wie seit der Begründung der neuen Ordnung. Die Staatskilchen behagen ihr auch nicht. Das Essen, meint sie, sei Kasernentost und keine Hausmannskost. Das Fleisch sei zu ausgekocht, die Brühe zu wässerig u. s. w. Wenn sie schon acht Tage im voraus wisse, was sie jeden Tag essen milse, verliere sie schon davon den Appetit. Und dabei hat sie doch früher mir so ost vorgeklagt, sie wisse bei den teuren Preisen garnicht mehr, was sie kochen solle. Es paste ihr früher stets, wenn einmal Sonntags nicht gekocht zu werden brauchte, weil wir einen kleinen Ausstug unternahmen. Nun, Frauen haben immer an Speisen etwas auszusetzen, die sie nicht selbst gekocht haben.

Ich hoffe, daß, wenn sie erst einmal die Kinder und den Bater in der Anstalt besucht und wohl und munter gefunden hat, auch der Gleichmut ihrer Seele wieder zurückfehren wird, der sie früher selbst in den schwierigsten Zeiten unserer Ehe niemals verlassen hat.

#### 13. Gin ärgerlicher Zwischenfall.

Unser Reichskanzler ift nicht mehr so beliebt wie fulher. Ich bedaure dies um so aufrichtiger, als es einen tilchtigeren, energischeren und thätigeren Staatsleiter, einen zielbewußteren Sozialdemokraten nicht geben kann. Aber freilich, jeder ist nicht so verständig wie ich. Wem irgend etwas in der neuen Ordnung nicht paßt, wer sich in seinen Erwartungen getäuscht fühlt, schiebt die Schuld auf unsern Reichskanzler. Ganz besonders sallch auf den Reichskanzler sind viele Frauen seit dem großen Umzug und der Einrichtung der Staatsklüchen. Es soll unter den Frauen sogar eine Reaktionspartei in der Bildung begriffen sein. Weine Frau ist selbstverständlich nicht darunter, ich hosse, Agnes auch nicht.

Gestissentlich hat man auch gegen den Reichstanzler verbreitet er sei ein Aristokrat. Er putze sich seine Stiefel nicht selber und lasse sich seine Rleider durch einen Diener reinigen, der ihm auch das Essen aus der Staatskliche, auf die er angewiesen ist, in das Schloß bringen muß. Das wären freilich arge Berktöße gegen das Gleichheitsprinzip; aber es fragt sich doch, ob es wahr ist.

Genug, diese Ungufriedenheit, welche offenbar von der Partei der Jungen gefüffentlich genährt wird, ist öffentlich in einer sehr hällichen und tadelnswerten Beise jum Ausdruck gelangt. Auf dem Plat der ehemaligen Schloffreiheit war das neue allegorische Denkmal zur Berherrlichung der Großthaten der Parifer Rommune im Jahre 1871 gestern enthüllt worden. Seitdem ift der Plat unausgesetz von vielen Reugierigen bedeckt, welche sich dieses großartige Denkmal ansehen. So war es auch, als der Reichskanzler zu Wagen, von einer Spazierfahrt im Tiergarten zuruckehrend, über die Schlofbrilde fam, um im Sauptportal an der Schloffreiheit einzufahren. Schon von der Gegend des Zeughaufes her hörte man Pfeifen, garm und Toben. Wahrscheinlich hatte die berittene Schuhmannschaft, welche jett auch wieder hergestellt ift, sich wieder einmal allzu diensteifrig gezeigt, dem Wagen des Reichskanzlers Plat zu machen. Der Tumult wuchs, als der Wagen näher kam. Rufe erschollen: Nieder mit dem Aristotraten, dem Bourgeois, dem Prozen! Heraus aus dem Wagen, in den Kanal mit der Cauipage! Offenbar flihlte sich die Menge aufgereizt durch den jetzt seltener gewordenen Anblid eines Privatwagens.

Der Reichstanzler, dem man den verhaltenen Born anmertte, grufte nichtsdestoweniger ruhig nach allen Seiten und ließ langfamen Schrittes dem Schloßportal zusahren. Da wurde er turz vor demselben, anscheinend aus einer Gruppe dort versammelter Frauen, mit Kot und allerlei Unrat beworfen. Ich sab selbst, wie er sich den Rock davon säuberte und die Schutzmänner abwehrte, mit ihren Totschlägern auf die Frauen einzudringen. Solche der Sozialdemokratie unwürdigen Thätlichkeiten follten doch nicht vorkommen. Ich hörte denn auch heute

mehrfach, daß dem Reichstanzler große Ovationen bereitet werden follen.

#### 14. Ministerkrists.

Der Reichstanzler hat seine Entlassung angeboten. Alle Gutgefinnten tonnen dies nur aufrichtig bedauern, zumal nach den geftrigen Borfall. Aber der Reichskangler foll etwas überarbeitet und nervos aufgeregt fein. Es ware wirklich tein Bunder. Denn er hat das Hundertsache zu denken und zu arbeiten von dem-jenigen, was früher die Reichskanzler der Bourgeoisse zu thun hatten. Der Undant der Menge hat ihn tief gekränkt. Der Vorfall am Schlößportal war

der lette Tropfen welcher das Faß zum Ueberlaufen brachte. Die Stiefelwichsfrage hat allerdings die Ministerkrifis veranlaßt. Es wird jest befannt, das der Reichstanzler ichon bor langerer Beit dem Staatsminifterium eine ausführliche Druckichrift überreicht hat, über welche die Beschluftassung stets ausgesetzt worden ist. Run besteht der Reichstanzler auf sofortige Entscheidung und hat seine Denkschrift im "Borwarts" veröffentlichen laffen. Die Denkschrift verlangt, daß Unterschiede gemacht werden. Er könne die Dienftleiftungen Anderer für seine Person nicht entbehren. Der achtstündige Maximalarbeitstag ist für den Reichskanzler thatsächlich nicht vorhanden, es sei denn, daß man ftatt eines Reichskanzlers drei Reichstanzler einset, welche innerhalb 24 Stunden umschichtig je 8 Stunden zu regieren hatten. Der Reichstanzler bat, wie er ausführt, an jedem Morgen fehr viel Beit und Webeitstraft verloren mit dem Reinigen seiner Stiefel und seiner Rleidung, mit dem Zimmeraufraumen, dem Frühftückholen u. f. w. Infolge deffen hätten wichtige Staatsgeschäfte, welche nur er erledigen könnte, einen Aufschub erfahren muffen. Habe er nicht mit abgeriffenen Knöpfen vor den Botfchaftern auswärtiger Mächte erscheinen wollen, so hätte er selbst — der Kanzler ist bekanntlich unverheiratet — fich alle Rleiderreparaturen beforgen muffen, die nicht warten können auf die Abholung zu den großen Reparaturanstalten des Staates. Solchen großen Beitverlust hatte er bei entsprechender Hilfeleistung durch einen Diener jum Besten der Gesammtheit ersparen konnen. Auch das Effen in der ihm zugewiesenen Staatsfliche mar laftig wegen des Andranges von Bittstellern, welche bort formlich auf ihn Ragd machien. Spazierfahrten in den Tiergarten mit feiner

Dienstequipage will der Kanzler nur unternommen haben, wenn es ihm wegen der beschränkten Zeit unmöglich gewesen sei, auf andere Weise Erholung in der

frifchen Luft zu suchen.

Das hort sich ja Alles sehr plausibel an, aber leugnen läßt sich doch nicht, daß der Antrag des Reichskanzlers das Prinzip der sozialen Gleichheit verletzt und geeignet ist, mit den Dienstboten die Hausstladerei wieder einzuhühren. Denn was der Reichskanzler sür sich verlangt, könnten mit demselben Recht auch alle übrigen Minister und Ministerialdirektoren, vielleicht sogar die vortragenden Käte, die Direktoren großer Staatsanstalten, Oberbürgermeister und Magistratsmitglieder für sich beanspruchen. Andererseits ist es auch mißlich, wenn die ganze Staatsmaschine, auf deren akuraten Ganz bei unseren großen Organisationen so unendlich viel ankommt, ins Stocken gerät, weil der Reichskanzler sich zunächst die Knöpfe annähen oder die Stiesel puten muß, bevor er eine Audienz erteilen kann.

Heichstanzler und zielbewußter Svajalbemorrat auf feiner Laufbahn über biefen

Stein ftolpern foll, will mir noch nicht in den Sinn.

#### 15. Auswanderung.

Die in Folge der Stieselwichsfrage ausgebrochene Ministerkrisis dauert fort. Inzwischen ist ein schon vorher zu Stande gekommenes Gesetz gegen die unerlaubte Auswanderung erschienen. Die Sozialdemokratie beruht auf der allgemeinen Arbeitspflicht, ebenso wie die frühere Ordnung in der allgemeinen Milistärpflicht ihre Stlize sand. So wenig es damals Personen im militärpflichtigen Alter gestattet war, ohne Erlandnis auszuwandern, so wenig kann dies unser Staatswesen Personen in arbeitspflichtigem Alter erlauben. Altersschwache Leute und Säuglinge mögen auswandern, aber Personen, die ihre Erziehung und Bildung dem Staate verdanken, kann die Auswanderung nicht gestattet werden, so

lange fie noch im arbeitspflichtigen Alter fteben.

In der ersten Zeit der neuen Ordnung waren es saft uur Rentner, welche mit ihren Familien über die Grenze gingen. Ihre Arbeitskraft war zwar mit in Rechnung gestellt, aber solche Kentner, bisher nur an Kuponabschneiden und Quittungunterschreiben gewöhnt, leisteten thatsächlich so wenig, daß man auf ihre werte Mitarbeiterschaft verzichten konnte. Dafür, daß sie Geld und Geldeswert nicht über die Grenze mitnahmen, war ja zur Genüge gesorgt worden. Auch die Auswanderung sast aller Waler, Bildhauer und vieler Schriftsteller wäre noch zu verschwerzen. Den Herren gestel die Einrichtung des Großbetriebes nicht. Sie nahmen Anstand, in gemeinsamen großen Werkstätten unter Aussicht für Staatsrechnung zu arbeiten. Laßt sahren nur dahin! Es sind noch freiwillige Dichter genug vorhanden, welche in ihren Mußestunden zu Ehren der Sozialdemokratie den Begasus besteigen. Bon den Malern und Bildhauern war verlangt worden, daß sie ihre Kunstwerke nicht mehr dem reichen Prohentum zu Füßen legen, sondern nur der Allgemeinheit widnen. Das past aber diesen Mammonsknechten nicht.

Allerdings hat die Auswanderung der Bilbhauer zur Folge, daß die Aufstellung vieler Statuen unserer verstorbenen Geistesherven Unter den Linden noch nicht erfolgen konnte. Selbst die Statuen der undergeßlichen Borkumpfer Stadthagen und Liebknecht find noch nicht fertig geworden. Für die Ausschmückung unserer Bersammlungslokale dagegen sind Bildwerke in Hülle und Fülle vorhanden aus den

ausgeleerten Festräumen ber Bourgeois.

Die Herren Schriftsteller, welche alles bekritteln und berufsmäßig Unzufriedenheit im Bolk verbreiten, sind für ein auf dem Willen der Bolksmehrheit beruhendes Staatswesen völlig entbehrlich. Schon Liebknecht that den unvergeßlichen Ausspruch: Wer sich dem Willen der Wehrheit nicht beugt und die Disziplin untergräbt, sliegt hinaus. Geben diese Gerren von selbst, desto bester. Darum also brauchte kein Auswanderungsverbot erlassen zu werden. Aber Befremden mußte es allerdings erregen, daß in stets wachsender Zahl auch nütliche Leute, welche etwas gelernt haben, über die Grenze gehen, nach der Schweiz, England und Amerika, wo die Sozialdemokratie noch immer nicht zur Herrschaft gelangt ist. Architekten und Ingenteure, Chemiker, Aerzte, auch Lehrer, dazu tüchtige Betriebsleiter, Modelleure, Techniker wandern schaarenweise aus. Die Thatsacke erklärt sich aus einem bedauerlichen Gesteshochmut. Diese Leute bilden sich ein, etwas Bessers zu sein, und können es nicht ertragen, daß sie gleichen Lohn mit dem einsachen ehrlichen Arbeiter erhalten. Aber schon Bebel schrieb mit Recht: "Was immer einer ist, das hat die Gesellschaft aus ihm gemacht. Die Ideen sind ben Reitgeist im Kopf des einzelnen erzeugt wird." Freilich der Zeitgeist war in der früheren Gesellschaft lange in die Irre gegangen. Daher solcher Größenwahn.

Aber ift erft die Jugend in unseren sozialbemokratischen Erziehungkanstalten berangebildet und hat sich bort von einem ebeln Chrzeiz durchbringen lassen, alle Prafte bem Gemeinwesen zu widmen, so werden wir auch jene Artikokraten missen können. Bis dahin aber ist es ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit, in Deutscheland zu bleiben.

Man kann es daher nur billigen, daß das Auswanderungsverbot mit Strenge gehandhabt wird. Dazu ist eine scharse Besetzung der Grenzen, namentlich der Seeküsten und der Landgrenzen gegen die Schweiz ersorderlich. Das stehende Heer wird dazu weiterhin um viele Bataillone Insanterie und Eskadrons Kadallerie vermehrt werden. Die Grenzpakrouillen sind angewiesen, gegen Flüchtige von der Schußwasse rücksiches Gebrauch zu machen. — Wöge unser schneidiger Reichstanzler uns noch lange erhalten bleiben.

#### 16. Kanglermechfel.

Mein heißer Bunsch ift nicht in Ersüllung gegangen. Der Kanzler ist aus bem Amt geschieben und der disherige Reichstagspräsident zu seinem Nachfolger gewählt. Das Staatsministerium, welches auch eine teilweise Erneuerung ersuhr, hat in seiner Gesamtheit sich nicht entschließen können, dem Reichstanzler eine Dienersichaft zu seiner persönlichen Bequemlichkeit in seinem Privatleben auf eigene Berantwortung zur Verfügung zu stellen, weil die Folgen einer solchen Berletzung der sozialen Gleichheit unabsehdar sein würden. Wie leicht kann der ganze soziale Ban wieder zusammenstürzen, wenn in seiner solgerechten Gliederung auch nur ein einziger Stein gelockert wird. Schon Bebel schrieb in seinen Betrachtungen über diese Stieselwichsfrage: "Arbeit schande nicht, auch wenn sie im Stieselpuzen besteht. Das hat sogar schon mancher altablige Offizier in Amerika kennen gelernt." Die Regierung war allerdings geneigt, den von Bebel gegebenen Fingerzeig zur Lösung dieser Schwierigkeiten zu beachten und eine erhöhte Ausmerkankeit der Frage zuzuwwenden, wie das Stieselwichsen und Kleiberreinigen durch Maschinen ausgeführt werden könne. Aber auf diese Aussicht der Bedienung durch Maschinen wollte sich der Reichstanzler nicht einlassen.

So ist er benn gegangen. Sein vom gesetzebenden Ausschuß gewählter Rachfolger gilt als eine weniger schneidige, und mehr vermittelnde Natur, als ein Wann, der es nach keiner Seite gern verderben, und möglichst allen Bunschen gerecht werden will.

In etwas gar zu bemonstrativer Beise erschien ber Rachsolger des Reichstanzlers heute in der Küche seines Bezirks, speiste in der Reihensolge seiner Rummer und spazierte zu Fuß Unter den Linden, ein großes Packet mit Kleidungsstücken unter dem Aryn, welches er in die Reparaturanstalt des Stadtteils zum Reinigen und Ausbessern überbrachte.

#### 17. Aus den Werkstätten.

Ich bin frob. beute ben Kontrolleurposten, welchen mir mein Freund in ber Magiftratsbeputation icon lange versprochen, erhalten zu haben. Ich brauche also nicht länger als Buchbinder in der Werkstatt thätig zu sein. Wenn doch meine Franz in Leipzig auch loskommen könnte von seinem Seperpult. Nicht daß wir unfere Berufsarbeit verachteten, aber es geht meinem Sohn wie mir. Die Art, wie es in den Werkstätten jest zugeht, paßt uns ganz und gar nicht. Man arbeitet boch nicht bloß um das bischen Leben. Schiller war zwar auch ein Bourgeois, aber gefallen bat mir immer fein Spruch:

> Das ift es, mas ben Menichen gieret, Und bagu marb ibm ber Berftand, Dag er im innern Bergen fpuret, Bas er ericafft mit feiner Sand.

Beiber spüren unsere Kollegen in der Werkstatt faum davon noch etwas. Man follte fast meinen, die Werkstätten seien jett nur Lotale, um die Zeit totzuschlagen. Die Barole lautet: Immer langfam boran, damit ber Nebenmann mitfommen fann. Alfordarbeit giebt es nicht mehr. Sie vertrug fich allerdings nicht mit der sozialen Gleichheit ber Löhne und ber Arbeitszeit. Aber bei bem "gewiffen Gelbe", fo ichreibt Franz, heißt es jett: Rommt die Arbeit heute nicht, so tommt fie morgen zu Stande. Fleiß und Gifer gilt für Dummheit und Bornirtheit. Wozu auch? Der Fleißige bringt es ja auch nicht weiter im Leben als der Träge. Man ift felbst nicht mehr seines Glüdes Schmied, sondern wird angeschmiedet, wo es andern gerade paßt. — Also mein Franz. Diesmal hat er weniger Unrecht als sonft.

Es ift nicht zu beschreiben, wie viel jest an Material und Beratschaften burch Unaufmertsamteit und Nachlässigteit verborben wirb. Ich weiß nicht, was ich gethan hatte, wenn ich mich als Meister fruber mit folden Gefellen, wie fie jest neben mir arbeiten, hatte herumplagen follen. Als es einmal wieder gar zu arg war, riß mir boch ber Bebuldsfaden und ich hielt eine Standrede, bie nicht schlecht mar.

Rollegen, die Gesellschaft erwartet, daß jedermann seine Schuldigkeit thut! Bir haben jest nur acht Stunden zu arbeiten. Ihr seib alte Sozialbemokraten. Unser Bebel hoffte einst, eine "moralische Atmosphäre" werde in der neuen Ordnung jeden anregen, es dem andern zworzuthun. Bedentt, Genossen, wir arbeiten nicht mehr für Ausbeuter und Kapitalisten, sondern für die Gesellschaft. Alles kommt durch die Gesellschaft jedem von uns wieder

Scon gepredigt, so höhnte man mich; schade, daß wir keinen Pastor mehr brauchen. Bebel hat uns einen vierftundigen Arbeitstag versprochen und nicht einen achtstündigen. Die Gesellschaft ist groß. Soll ich mich für die 50 Millionen Gesellschaft plagen und schinden, während die übrigen 49 999 999 nicht solche Rarren sind? Was laufe ich mir für das 1/50000000, wenn ich es wirklich aus dem Mehrertrag meiner Urbeit gurndbefame?

Dann sangen fie im Chor: Wenn dir die Gesellschaft nicht mehr paßt, such'

bir eine andere, wenn bu"eine haft.

Seitdem habe ich natürlich keinen Ton mehr geredet. Franz ift es leider ähnlich ergangen. Die Zeitung bort wird felten gur richtigen Stunde fertig, obwohl um Die Sälfte Seper mehr als früher an einem Bogen arbeiten. Je spater ber Abend, besto mehr Fäßchen Bier find mahrend der Arbeit schon vertrunken, und desto aablreicher werden die Druckfebler.

Als Franz neulich den erfrankten Metteur vertrat und um etwas mehr Rube in der Werkstatt höflichst bat, stimmte das ganze Personal die Marseillatse an unter besonders starter Betonung der Worte: Rieder mit der Tyrannei!

Meister und Borarbeiter giebt es ja wie früher in den Berkftätten, aber sie werben von den Arbeitern gewählt und wieder abgesetzt, wenn fie den Untergebenen nicht mehr genehm find. Sie burfen es baber mit ben Tonangebern und mit ber Mehrheit nicht verberben. Der einzelne, ber wie Franz und ich folche Bucht nicht nitmacht, ist schlimm baran. Ihn malträtiren balb bie Kollegen, balb bie Meisten. Und babei tann nan so wenig aus solcher Werkstatt heraus, wie ber Solbat aus ber Korporalschaft, in der ihn sein Unteroffizier mißhandelt.

Der frühere Reichstanzler hat das wohl begriffen, aber er hat es nicht andern Das unter seiner Mitwirfung erlassene Strafgesetz gegen Verletzung ber Arbeitspflicht ift in jeder Wertstatt angeschlagen, soweit es nicht abgeriffen ift. Darin tft für Trägheit, Unachtsamteit, Fahrläffigleit, Unfolgsamteit, Ungebuhr gegen Borgefette ein ganges Regifter von Strafen angebroht. Die Entziehung ber Gelb certifitate, der Fleischportionen, sogar der ganzen Mittagsmahlzeit, selbst Ginsperrung Aber wo tein Rlager ift, ift tein Richter.

Die Direktoren der Werkstätten werden ebenfalls gewählt wie die Meister und durfen es daher auch nicht mit ihren Wählern verberben. Die Aburteilung im Prozesweg auf Grund des Strafgesetzes ist umftändlich. Es sind allerdings neulich einige Mourer aus dem Publikum denunzirt worden, weil sie gar zu lange Paufen machten und fich die einzelnen Steine bei der Arbeit gar zu genau besahen. Einmal ist von oben herunter das Personal einer ganzen Werkstatt an einen andern Ort versett worden. In der Regel aber erfolgen Bersetungen nur aus politischen Gründen. Deshalb verlangt auch die Partei der Jungen jest, daß bie Unversetbarkeit der Richter auch für alle Arbeiter eingeführt werden soll.

Indessen auch die Bersetzung hilft nicht überall. Jeder findet ja — bas berlangt die soziale Gleichheit — auch in jedem andern Ort benielben Lohn, bieselbe Rahrung und Wohnung wieder, welche er verlaffen hat. Für manche jugendlichen Radaumacher ift ber Ortswechsel eine angenehme Abwechselung. Rur die Alten, welche fich nicht gern von ihren Frouen und Kindern am Ort trennen, leiden barunter.

Doch auch Rom ist nicht an einem einzigen Tage erbaut worden. Diefer . Beift ber Gelbstfucht in ben Werkstätten, mas ift er anders als die boje hinterlaffenschaft einer Gefellschaft, in welcher jeder den andern zu übervorteilen suchte. Unfere neuen Schulen und Erziehungsanftalten werden balb biejenige "moralische Atmosphare" schaffen, in der der Baum der Sozialdemokratie ein frohliches, Die gesamte Denschheit überschattendes und begludendes Gedeihen findet.

#### 18. Jamiliensorgen.

Das war ein Sonntag nicht wie ehebem. Endlich war es meiner Frau heute Rachmittag vergönnt gewesen, Annie zu besuchen. Die Ordnung in ben großen Anftalten gestattet den Eltern nur Besuche in einer gewissen Reihenfolge. Wie hatte fich meine Frau das Wiedersehen mit dem Kinde ausgemalt! Naschereien und allerlei Spielzeug, wie es Unnie ftets liebte, wurden forgfältig eingepact und mit-genommen. Aber zu ihrem großen Schmerz mußte Mutter die Sachen am Eingang purudlassen. Besonderes Spielzeug dursten einzelne Kinder nicht gaven, solleng im Sinne der sozialen Gleichheit. Mit Luchen bertrage sich nicht mit der Erziehung im Sinne der sozialen Gleichheit. Die Ruchen Besonderes Spielzeug durften einzelne Rinder nicht haben, foldes sei es nicht anders. Das gebe nur Beranlassung zu Zank und Streit und fiore die regelmäßige Ordnung und Ernährung in der Anstalt. Meine Frau hatte von dieser neuen Berjugung noch keine Kenntnis, da fie in ihrer Anstalt neuerlich in ber Ruche und nicht bei ben Rindern thatig ift.

Auch die Freude des Wiedersehens hatte sich meine gute Frau von Seiten Annies ftürmischer, lebhafter und zärtlicher vorgestellt. Das Kind war in der neuen Umgehung zur Mutter weniger zutraulich als sonft. Allzu lange freilich hat die Treunung noch nicht bestanden. Aber bei kleinen Kindern heißt es nun einmal: Aus ben Augen, aus bem Sinn. Dazu war bei Annie ungludlicherweise ber Gedanke an das Biedersehen der Mutter ftets mit der Borftellung des Mitbringens bon Sußigkeiten und Spielsachen verknüpft worden. Run tam meine Frau mit leeren Sanden zu dem Rinde. Bur Fortsetzung bes Spiels mit den andern Rleinen pog es Annie mindestens ebenso bin, wie zu den Liebkosungen der Mutter.

Meine Frau fand Annie etwas blag aussehend und verandert. Bielleicht hat

vanr die veränderte Lebensweise und die andere Ernährungsweise daran schuld. Strenge Ordnung herrscht in der Anstalt. Aber es geht, wie es überall in unsern Anstalten der Fall sein soll, noch etwas knapp zu, und der Großbetrieb gestattet teine allzu sorgsame Behandlung des Einzelnen. Indes das Aussehen der Kinder verändert sich ja oft sehr rasch. Wäre Annie noch bei uns, so würde es die erfahrene Mutter nicht beunruhigen. In der Abwesenheit ist es freslich anders. Da malt sich die Mutter leicht eine entstehende Krankheit aus, der sie nicht entgegenwirken kann.

In besondere Erregung versetzte meine Frau noch ein Gespräch mit einer Kindergärtnerin der Anstalt. Dieselbe schnitt die Klagen meiner Frau über die Trennung der kleinen Kinder von den Eltern barsch mit den Worten ab: Solchen Jammer hören wir nun alle Tage hier. Sogar das unvernünstige Bieh verwindet es bald, wenn man ihm sein Junges nimmt. Wie viel leichter sollten sich Frauen

barin finden, die zu ben bentenben Befen gehören.

Meine Frau wollte sich über die Robbett dieser Dame bei der Direktion beschweren. Ich riet ihr ab, weil die Person es dann Annie entgelten lassen würde. Die Dame hat nie ein Kind gehabt und kann auch jetzt keinen Mann bekommen, sbgleich sie von der neuen Gleichberechtigung der Frauen wiederholt dahin Gebrauch gemacht haben soll, ihrerseits Seixatsanträge zu stellen.

gemacht haben soll, ihrerseits Heiratsanträge zu stellen. Meine Frau war von dem weiten Weg von der Anstalt noch nicht zurückgelehrt, als Großvater ansam. Der alte Mann hatte sich mühlam die stellen dunkeln Treppen zu unserer neuen Wohnung herausgefunden. Es war mir doch lieb, daß meine Frau nicht anwesend war, denn ihres Baters Klagen hätten ihr

das Herz noch schwerer gemacht.

Es waren ja freilich nur Aeußerlichkeiten und Nebendinge über die er klagte. Aber alte Leute hängen nun einmal an solchen kleinen Gewohnheiten, wie sie hier etwas rauh durchbrochen worden sind. Auch mit der Gesundheit, so meinte Großvater, gehe es ihm schlechter. Hier und dort schwerzt, zwickt und sticht es ihn. Aeußerlich nahm ich keine Beränderung wahr, aber Großvater hat jett mehr Zeit, über sich selbst nachzudenten, als früher, wo ihn in unserem Familienkreise bald dies, bald jenes abzog. Gern war er auch früher bei mir in der Werkstatt und suchte sich nützlich zu machen. Was er arbeitete, wollte ja nicht viel bedeuten, aber es beschäftigte ihn doch. Für alte Leute ist das Nichtsthun keine Wohlthat, benn eine auch noch so leichte Arbeit erhält ihr Lebensinteresse aufrecht, verknüpst sie mit der Gegenwart, bewahrt sie vor raschem körperlichen und geistigen Berfall.

Ich tonnte den alten Mann, der fich in unserer kleinen Wohnung über bie fehlenden alten Möbel sehr erregt zeigte, nicht allein in seine Anstalt zurud-

geben laffen.

Unglücklicherweise hat, während ich Großvater begleitete und meine Frau noch nicht zurückgefehrt war, unser Ernst uns besuchen wollen. Er ist vor die verschlossene Thür gekommen. Wie er einem Nachbarssohn und früheren Gespielen erzählte, hat ihn undezwingliches Heimmeh während einer freien Stunde zum Besuch der Eltern getrieben. Er kann auch jett noch ganz und gar nicht in die Anstalt sich schieden. Das ewige Lesen, Schreiben und Auswendiglernen, kurzum das Studiren, gefällt ihm nun einmal nicht. Er will Handwerker werden und nur lernen, was darauf Bezug hat. Ich din überzeugt, er würde auch ein tüchtiger Handwerker werden. Unser Unterrichtsminister aber ist mit Bebel der Ansicht, das alle Menschen mit dem nahezu gleichen Berstande geboren werden, und deshalb soll allen, dis mit dem 18. Lebensjahr die Jachbildung beginnt, eine gleichmäßige geistige Ausbildung zu Teil werden als notwendige Grundlage für die spätere soziale Gleichheit.

#### 19. Volksbeluftigungen.

Auf allen öffentlichen Pläten Berlins finden jest Mufikaufführungen ftatt. Der neue Reichskanzler versteht es aus bem Grunde, fich beliebt zu machen. In

jedem Theater sind täglich zwei unentgeltliche Borftellungen, Sonntags beren brei. Natürlich sind auch die von den Bourgeois dem arbeitenden Boll hinterlassenen Theater viel zu beschränkt. Andere größere Bersammlungssotale sind deshalb zur Beranstaltung von Bollsbelustigungen hinzugenommen worden, z. B. Kirchen. An letzteren siöst sich allerdings noch dieser und jener, der von den anerzogenen Borurteilen sich nicht loszulösen vermag. Grund und Boden der Kirchen aber ist Gemeingut geworden und Gemeingut darf laut Staatsgrundgeses, wie es schon durch den Ersurter Parteitag im Oktober 1891 vorgeschrieben war, nicht zu kirchlichen und religiösen Zweden verwendet werden.

Bur Aufführung gelangen in allen Theatern natürlich nur Stude, welche die neue Ordnung verherrlichen und die Riederträchtigkeit der früheren Ausbeuter und Kapitalisten in lebendige Erinnerung zurückusen. Das ist zwar auf die Dauer etwas einsörmig, aber es stärkt doch die Gesinnungstüchtigkeit, was hier und da

allerbings recht notwendig ift.

Anfangs war jedem reigestellt, wo und wie er ein Theater besuchen wollte. Indes ist die wilde Konkurrenz auch hier durch zielbewuste Organisation der Bolksbeluftigungen ersetzt worden. Aufführungen klassischer sozialdemokratischer Stücke sanden vor leeren Bänken statt, während in Spezialitätentheatern kein Apfel zur Erde sallen konnte. Fast schlug man sich dort um die besseren Plätze. Zetzt verteilt der Magistrat die Vorstellungen in einer gewissen Reihenfolge auf die einzelnen Stadteile und Straßen. Die Theaterdirektoren aber verlosen die einzelnen Plätze unter das ihnen für die betreffende Vorstellung zugewiesene Publikum, wie es schon 1889 die sozialdemokratische Freie Bolksbühne in Verlin eingeführt hat.

Aber Glück in der Liebe, Unglück im Spiel! Diese Erfahrung haben wir auch hierbei gemacht. Weine Frau und ich haben jett breimal hintereinander so schlechte Plätze erlost, daß meine Frau nichts hören und ich nichts sehen konnte. Sie ist nämlich etwas schwerhörig, während ich kurzsichtig bin. Beides verträgt

fich im Theater nicht recht mit ber fozialen Gleichheit.

Auch zahlreiche öffentliche Tanzbelustigungen sinden auf Beranstaltung des Magistrats allabendlich statt. Der Zutritt hierzu regelt sich in derselben Weise wie bei den Theatervorstellungen. Jung und Alt ist gleichmäßig berechtigt, zu erscheinen. Die Resorm der Tanzordnung bos vom sozialistischen Standpunkt einige Schwierigkeiten. Die Gleichberechtigung der Frau kommt jeht zum Ausdruck dadurch, das Damentouren sortwährend mit den Herrentouren abwechseln. Allerdings sagt Bebel: Die Frau freit und läßt sich freien. Aber der Bersuch, unter sinngemäßer Anwendung diese Grundsass beiden Geschlechtern bei jedem Tanz die Aussordnung sich in eine etwas tumultuarische Berwirrung aufzulösen drohte.

Der "Borwärts" enthielt eine Reihe von interessanten Eingesandts, welche ebenso gründlich wie scharssung die Frage erörtern, ob es in der sozialisirten Gesellschaft beim Tanzen auch ein Recht auf Herren bezw. für die Herren ein Recht auf Damen gebe. Aus der gleichen Arbeitspflicht, so schrieb eine Dame im "Borwärts", solgt ein Recht auf gleichen Lohn. Zum Lohn für die Arbeit gehört auch das von Staatswegen organisirte Tanzbergnügen. Ein regelrechtes Tanzbergnügen ist für eine Dame nur denkoar mit einem Herrn, und daß es für die Herren kein Bergnügen ohne Damen giebt, sei noch selbstverständlicher.

Von Seiten der ehrwürdigen Einsenderin wurde deshalb im "Borwärts" der praktische Borschlag gemacht, für jedes Tanzbergnügen Herren und Damen durch das Los unter voller Wahrung der sozialen Gleichheit von Jung und Alt, Hübsch und Hählich einander zuzuteilen. Ebenso wie es in der sozialisirten Gesellschaft keine Arbeitslosen und keine Obdachlosen giebt, durfe es auch keine herrenlose Damen

bei Tangbergnügungen mehr geben.

Indes legte in einem neuen Eingefandt ein Professor bes mobernen Raturrechts bar, daß aus einer solchen Organistrung ber Tangverbindungen gulot bebentliche Schlußfolgerungen gezogen werden tonnten auch auf die Anerkennung eines Rechts auf Cheichließungen bezw. auf eine staatliche Regelung der Cheschließungen durch eine allgemeine Berlosung von Damen und Herren. Aber ebenso wie die Sche ein Privatvertrag sei ohne Dazwischenkunft irgend eines Funktionärs, musse auch einer momentanen Tanzverbindung von Mann und Frau der Charakter eines Privatdertrages gewahrt bleiben, und dursten deshalb auch Tanzordner sich nicht in die Engagementsverhältnisse, weder durch Verlosung noch sonstwie, einmischen.

Es soll in der That eine erhebliche Anzahl von Damen der Ansicht sein, die soziale Gleichheit bedinge auch die Aushebung der Unterschiede von Berheirateten und Unverheirateten. Diese Damen haben sich neuerlich der Partei der Jungen angeschlossen, obwohl sie selbst zumeist schon in etwas reiserem Lebensalter stehen. Immerhin ist nach der Ausdehnung des Wahlrechts auf weibliche Personen auch dadurch die Opposition für die nächsten Reichstagswahlen nicht unerheblich verstärkt

worden.

Der neue Reichstanzler hat auch die Borbereitung allgemeiner Neuwahlen zum Reichstag eingeleitet. Die Fülle von Anforderungen an die Staatsleitung, welche die ersten Einrichtungen des sozialdemokratischen Staates mit sich drachten, gestatteten nicht früher die Bornahme von Wahlen. Das aktive und passive Wahlrecht steht allen Personen ohne Unterschied des Geschlechts zu, welche das 20. Lebenssahr zurückgelegt haben. Nach den Beschlässen des Ersurter Parteitages aus dem Oktober 1891 gilt fortan das Proportionalwahlinstem, d. h. es werden sehr große Wahlkreise gebildet mit mehreren Abgeordneten und jeder Partei wird eine ihrer Stimmenzahl entsprechende Zahl von Abgeordneten sinr den Reichstag zugetheilt.

#### 20. Beble Erfahrungen.

Frau und Schwiegertochter figen bis tief in die Racht hinein, um beimlich gu

ichneibern. Es gilt einem neuen Unguge für Agnes.

Als Kontroleur mußte ich eigentlich beibe jur ftrafrechtlichen Berfolgung anzeigen wegen Ueberproduktion burch Ueberschreiten des Maximalarbeitstages. Indes gehören beibe nicht zu den 50 Personen, welche mir als Kontrollsektion unterstellt find.

Die beiben Frauensleute sind, diesmal noch redseliger als sonst bei solchen Schneiberarbeiten. Verstehe ich es recht, so haben sie in den Verkausmagazinen nicht hefunden, was sie suchten, und machen nun aus andern Rleidern etwas zurecht. Beide schelten um die Wette über die neuen Verkaussmagazine. Schausenster, Reklamen, Versendung von Preislisten, Alles hat ausgehört. Man weiß gar nicht mehr Bescheid, so klagen sie, was es an neuen Sachen zu kausen giebt und wie die Preise sich stellen. Die vom Staat angestellten Verkäuser sind so kurz angebunden, wie die Beamten am Eisenbahnschalter. Die Konkurrenz der Läden unter einander hat natürlich aufgehört. Jeder ist sür bestimmte Vedüxsnisse auf ein bestimmtes Verkaussmagazin angewiesen. So verlangt es die Organisation von Produktion und Konsumtion.

Ob man was tauft, ist natürlich dem Berkäufer völlig gleichgiltig. Mancher Berkäufer schaut schon mürrisch drein, wenn die Ladenthür aufgeht und der Berkäufer dadurch vielleicht in einer interessanten Lektüre oder Unterhaltung unterstrochen wird. Je mehr man zur Auswahl vorgelegt verlangt, je mehr man Auskunst wünscht über Beschaffenheit und Dauerhaftigkeit des Stoffes, desto verdrossener zeigt sich der Berkäufer. Ehe er aus einem andern Raum des Magazins das Berlangte hervorholt, leugnet er lieber das Borhandensein eines Borrates von dem Stewünsichten.

Berlangt man fertige Kleider — das Kleidermachen außerhalb des Maximalarbeitstages ist auch für den eigenen Gebrauch untersagt — so ist man erst recht übel daran. Es geht beim Anprobieren zu, wie dei Rekruten in der Montirungskammer. Die ausgesuchte Nummer soll durchaus zu dem Körper passen. Ist etwas auf Bestellung gearbeitet und erweist sich beim Anprobiren hier zu eng. dort zu weit, so bedarf es großer Beredsamkeit, den Berkaufer hiervon zu überzeugen. Ge-Angt das nicht, so muß man entweder den Anzug nehmen, so wie er gusgefallen

ist, ober gegen die betreffende Staatsbehörde Prozeß führen. Prozeß führen ist allerdings jest sehr billig. Wie schon der Ersurter Parteltag im Ottober 1891 betretirt hat, ist die Rechtspflege und Rechtshilfe unentgeltlich. Die Bahl ber Richter und Rechtsanwälte hat in Folge bessen gegen früher verzehnfacht werden muffen. Aber bies reicht noch immer nicht, da die Klagen über Mangel und Fehler ber in den Staatswerkfiatten gelieferten Baren, über schlechte Be-ichaffenheit der Bohnungen und des Effens, über Ungehörigkeiten der Berkaufer und sonstiger Bediensteten so zahlreich find, wie Sand am Meere. Auch in achtstündigen Sitzungen vermögen die Gerichte den Terminkalender

nicht inne zu halten, obwohl die Rechtsanwälte nichts weniger, als barauf aus find, Prozesse zu verschleppen. Im Gegenteil, man flagt barüber, daß sie nach Ausbebung ber Gebühren und seit ihrer Anstellung als Staatsbeamte ihre Klienten taum anhoren und Alles möglichst summarijd und im Ramsch abzumachen suchen. bie nicht im Prozekführen eine Urt von sanregender Unterhaltung fuchen, nehmen baber trot ber unentgeltlichen Rechtspflege und Rechtshilfe lieber jebes Unrecht ge-

buldig hin, um fich Laufereien, Beitverluft und Verger zu ersparen. Silber verschwunden ift. In meiner Eigenschaft als Kontroleur gewahre ich jest hinter ben Kuliffen fo Manches, was fich bisher meinen Bliden entzog. Die Bahl ber Unterschlagungen bat fich gegen fruber berfiebenfacht. Angeftellte jeber Art berabfolgen gegen irgend eine pribate Buwenbung ober Dienstleiftung jum Rachteil bes Staates Waren, ober üben ben ihnen berufsmäßig obliegenden Dienft aus, ohne in bem Geldeertifitat des Empfängers in vorgeschriebener Beise einen dem Bert entiprechenden Rupon loszutrennen und zur Buchhalterei abzuführen. Durch unrichtiges Daß oder burch Berfälschung ber Ware beim Berfauf sucht man bas Fehlende, was nicht durch entsprechende Rupons nachgewiesen werden tann, wieder auszugleichen.

Auch Diebstähle bon Gelbeertifitaten tommen vielfach bor. . Die aufgebruckten Photographien haben im Massenvertehr die Benuthung der Geldcertifitate durch britte Bersonen nicht zu verhindern vermocht. Das Zusichern und Gemahren von Geschenken aller Art an Bersonen, welche durch Anstellungen und Bergebung bequemer Arbeit und bergleichen Ginfluß ausuben, greift bis in bie höchften Beamten-

treife hinauf Blat. In jeder Konferenz mit unfetm Obertontroleur wird im Intereffe der Konfrole auf neue Braktiten folcher Art aufmerklam gemacht.

Bisher hatte ich mich ftets auf Befferung vertröftet nuch Ueberwindung ber Nebergangsverhaltniffe. Aber ich tann es mir nicht verhehlen, die Dinge geftalten fich zusehends immer schlechter. Giner meiner Rollegen wollte fich bies beute, wie folgt, erklären. Seitbem die Leute nicht mehr im Stande find, durch perfonliche Anftrengung in gesethlicher Beife fich eine Befferung ihrer Lebensberhaltniffe uber bas borgefchriebene gleiche Daß binaus ju berichaffen, geht ihr ganges Dichten unb Trachten babin, in ungefehlicher Beise fich basjenige zu verschaffen, was ihnen fonft unerreichbar ift

#### 21. Die Flucht.

Schredliche Tage haben wir erlebt. Um Sonntag fruh tam Franz ploplich an auf der Durchreife nach Stettin, wohin er, wie er angab, verfest worden fei. Meine Frau zeigte fich über bie Untunft garnicht verwundert, besto aufgeregter war fie bet seiner Abreise. Sie schluchzte laut auf, hing an seinem Halse und konnte sich garnicht von ihrem Sohne trennen. Auch Franz verabschiedete sich von mir, als gelte es einen Abschied auf Nimmerwiedersehen. Agnes, Franzens Braut, habe ich nicht gesehen. Beide wollten auf dem Stettiner Bahnhof zusämmentreffen. Mittwoch las ich meiner Frau aus dem "Borwärts" mit gleichgiltiger Stimme

eine Rachricht vor, daß an der Seefuste wieder flüchtige Auswanderer von den

Stenzpatronillen niedergeschossen sind, meine Frau cuft entsett aus: "Bo benn?" Als ich ihr antwortete: "Auf der Rhede von Saknitz", siel sie ohnmächtig zurück. Wit Rübe gelang es mir, sie allmählich wieder zum Bewußtsein zu bringen. In abgerissenen Worten erzählte sie mir, daß Franz und Agnes am Sonntag zusammen abgereist sind, und nicht nach Stettin, sondern nach Saknitz auf Rügen, um von bort aus Deutschland zu verlassen. In dem Zeitungsartikel war noch näher ausgeführt, daß slüchtige Auswanderer Widerstand geleistet hätten, als das von Stettin kommende dänische Posischiss dem Anlegen in Saknitz von der Grenzwache visitirt wurde, und die slüchtigen Auswanderer mit Gewalt aus Land zurückgeführt werden sollten.

Furchtbare Stunden, geteilt zwischen Kummer und Angst, brachten wir zu, bis eine neue Rummer des "Borwärts" die Namen der Getöteten und Berhafteten veröffentlichte und sich Franz und Agnes nicht auf dieser Lifte befanden. Aber

was war aus ihnen geworben?

Meine Frau gestand mir nun ein, was alles vorhergegangen war. Franz hatte schon vor seiner Abreise nach Berlin bei der letten Gebyrtstagsseier von Mutter dieser seine seste Absicht mitgeteik, Deutschland, dessen Zustände ihm unersträglich seine, sobald wie möglich zu verlassen. Er dat seine Mutter inständigst, mir, von dessen gesetlichem Sinn er Widerstand befürchtete, keine Silbe darüber mitzuteilen. Bergeblich hat meine Frau ihm die Sache auszureden versucht, er blieb bei seinem Entschluß, und das Mutterherz konnte den Vorstellungen des Sohnes nicht mehr widerstehen. Aus früherer Zeit hatte sich meine Frau eine Anzahl Goldstüde erspart und auch vor mir verdorgen gehalten. Dieses Geld übergab sie Franz zur Vestreitung der Uebersahrtskosten auf einem ausländischen Schiff.

Damals widerstrebte noch Agnes. Sie war bereit, wenn es sein mußte, Franz bis an das Ende der Welt zu folgen, wie sie sagte, aber sie vermochte die Notwendigkeit, sich von allen anderen Lieben hier zu trennen, noch nicht einzusehen. Bald aber gestalteten sich ihre eigenen Berhältnisse, was ich alles jetzt ersahre,

immer wiberwärtiger.

Still und fithsam hatte das junge Mädchen für fich in der elterlichen Wohnung Puharbeiten hergestellt und an ein großes Geschäft abgeliefert. Nun aber mußte Agnes in einer großen Raberei arbeiten und in einem großen gemeinschaftlichen Arbeitssaale mit Frauenspersonen von teilweise recht leichten Sitten tagsüber zusammen sein. Ihre keufche Jungfräulichkeit emporte sich über die Art mancher Gespräche und über die Umgangsformen gegenüber den mannlichen Betriebsleitern Rlagen und Beschwerben machten Die Sache nur noch schlimmer. Bei ihrer hubichen Ericheinung murbe fie balb ber Gegenstand unausgesetter Rachstellungen feitens eines ber Betriebsleiter. Schroffe Burudweisungen suchte berfelbe burch Chikanen aller Art im Arbeitsverhältnis zu rachen. — Aehnliches mag ja auch früher in solchen Berhältnissen borgekommen sein. Aber damals war wenigstens eine Rettung burch einen Bechfel ber Arbeitsftätte möglich. Seute aber betrachten manche Betriebsleiter die Arbeiterinnen faft wie wehrlos ihnen überlieferie Sklavinnen. Die höheren Beamten haben babon Renntnis, aber fie felbst treiben es vielsach nicht beffer in folder Ausnutzung ihrer Machtstellung und beurteilen deshalb Klagen und Beschwerden, welche an sie gelangen, sehr nachsichtig. Da bleibt denn den Anverwandten oder Berlobten ber in ihrer Ehre bedrohten jungen Madchen kaum etwas anderes übrig, als zur Notwehr zu ichreiten. Schwere Mighanblungen, Morb und Totichlag find, wie wir in unferen Ronferenzen ber Kontroleure täglich etfahren, die Folge folder Ruftande.

Agnes, die baierlose Baise, hat in Berlin teinen Beschitzer. Die Alagebriefe ber Braut brachten Franz in Leipzig zur Berzweislung und förderten den Entschliß bei ihm zur Reife, mit der Ausführung des Fluchtplanes nicht länger zu zögern. Agnes wünschte dies jett selbst auf das bringenbste. Weine Fran half in den letzten

Rachten die Reiselleider beschaffen und Alles vorbereiten.

So war der entscheidende Sountag herangefommen, über deffen Ausgang wir

is lange in qualvoller Ungewißheit blieben. Endlich, nach faft 8 Tagen, wurde berfelben ein Ende gemacht. Es traf ein Brief ber Beiben bon ber englischen Rufte ein. Sie hatten fich nicht auf bem banischen Postschiff befunden. Der Fischer, bei dem die Beiden in Safinitz eine Unterfunft gefunden, war ein entfernter Berwandter meiner Frau. Die dortige Strandbevölkerung ift gegen bie neue Ordnung überaus feindfelig geftimmt, weil biefelbe ihnen ben bisherigen reichen und bequemen Berbienst von den Badegasten geraubt hat. Denn die sozialisirte Gesellschaft gestattet Baderreisen nur solchen, welchen sie nach Prüfung durch eine ärztliche Kommission ausdrucklich verordnet ist.

Unfer umfichtiger Fischer wibersette fich bem Borhaben bes Baares, eines ber Postichiffe, auf welche in letter Beit besonders icharf vigilirt wird, zur Flucht ju benuten. Der Fischer fuhr die Beiden zu ber Beit, als gerade die Aufmerksamkeit her Grenzwache bem Bostschiff zugewendet war, auf seinem Fischerkahn bis auf die Sobe von Stubbenkammer in die See hinaus und brachte fie dort gludlich an Bord eines vorüberfahrenden von Stettin zurudkehrenden englischen Frachtdampfers. Die Engländer, beren handel durch die neue Ordnung in Deutschland sehr benachteiligt wird, find ftets gern dabei, der fozialdemotratischen Regierung durch Aufnahme flüchtiger Auswanderer ein Schnippchen zu schlagen. So find denn Ugnes und Franz nach turzer Ueberfahrt glücklich nach England gelangt und befinden sich heute bereits auf ber Ueberfahrt nach Newyork.

Die armen Kinder! Bas haben fie ausgestanden! Und erst meine gute Frau, welche alle ihre Sorgen und Gedanken so lange vor mir in ihrer Brust verschloffen hat! Bas kann ich im Leben noch thun, um ihr in Liebe alle biese mutter-

liche Aufopferung zu bergelten!

#### Wiederum Kanglerwechsel.

Die Miffitmmung auf dem Lande hat ihren Sohepunkt erreicht durch bie Rachricht von den Mufikaufführungen auf den öffentlichen Blagen Berlins und von ben unentgeltlichen Theateraufführungen hierfelbst. In allen fleinen Restern berlangt man unter Berufung auf die soziale Gleichheit und die gleiche Entschädigungspflicht für gleiche Arbeit bieselben Bollsbeluftigungen aus dem allgemeinen Bollsläckel hergestellt zu sehen. Ohnehin mußten ichon die Dorfbewohner der Gas-beleuchtung, der elektrischen Lampen und der Luftheizung entbehren.

Der "Borwärts" suchte burch anmutige Schilderungen über bie Borzüge bes Landlebens, idullische Betrachtungen über ben Raturgenug und bie frische Luft ju beruhigen. Das wurde für Fronie genommen. Wo bleibt benn bei Regenwetter und an langen Winterabenden der Naturgenuß? Wo in den engen Wohnungen und in den Ställen auf dem Lande Die frifche Luft? So murrte man in Gingefandts. Früher war es doch auch nicht anders gewesen, wurde entgegnet. — Gewiß, aber früher konnte jedermann, bem es auf dem Lande nicht mehr paßte, in die Stadt Run aber, wo ber Landbewohner an die Scholle gefeffelt ift fo lange, bis es der Obrigkeit gefällt, ihn zu versetzen, musse man auf dem Lande alles vom Staate verlangen, was in den Städten geboten wird, denn: Gleiches Recht für alle!

Der Kanzler wußte fich nicht zu helfen. Regieren ist freilich etwas schwieriger als Stiefel wichjen und Rleider reinigen. Die Ginrichtung ber Boltsbeluftigungen war das einzige gewesen, was er durchgeführt hatte. Aber beim besten Willen konnte er doch nicht an jedem Kreuzweg eine Diufikapelle, einen Cirkus und ein Spezialitatentheater errichten laffen. Da tam er auf ben Gebanken, an allen Sonntagen je einige hunderttausende Berliner zum Naturgenuß auf das Land und bafur ebenfo viele Landbewohner jum Theatergenuß nach Berlin dirigirent zu laffen. Indeffen war für biese soziale Gleichheit leiber bas Better zu ungleich. Erat Regenwetter ein, so wollten die Berliner trop ihrer bekannten Liebe zu Mutter Grün sich nicht auf naffe Landpartien einlaffen, mahrend die Landbewohner die Blate der Berliner bet ben Bolksbeluftigungen sehr gern einnahmen.

So mußte benn ber Kanzler, nachdem er gleichmäßig Berliner und Richtberliner gegen sich aufgebracht hatte, seinen Platz räumen, damit nicht die Mißstimmung über ihn die bevorstehenden Reichstagswahlen ungünstig beeinflusse. In Berlin ist natürlich das Mißvergnügen über die Einstellung aller unentgeltlichen öffentlichen Lustdarteiten nicht gering. Die Theater sind von jetzt ab wiederum nur gegen Entschädigung durch Abtrennung von Kupons auf den Geldeertisitaten zugänglich.

Bum Rachsolger des Ranzlers ist der bisherige Reichsschafteretär gewählt worden. Er gilt als ein schneidiger Draufgänger und soll daneben ein guter Rechemmeister sein. Das ist um so notwendiger, als allerlei gemunkelt wird über das mangelnde Gleichgewicht zwischen den Ausgaben und Einnahmen in unferer soziali-

firten Bejellichaft.

23. Auswärtige Berwicklungen.

Die gesamte Kriegsflotte, welche uns die frühere Regierung hinterlaffen, wird jest hals über Ropf wieder ausgerüftet und in Dienft gestellt. Auch das stehende heer, welches zur Aufrechterhaltung der Ordnung im Innern an den Grenzen zu lest wieder auf die Stärke von 500 000 Mann gebracht war, erfährt auf Betreiben bes neuen Reichstanzlers eine Erweiterung angesichts drohender auswärtiger Gefahren.

In der Rede vor dem gesetzebenden Ausschuß, in welcher der Minister des Auswärtigen diese Maßnahmen besürwortete, weist derselbe darauf hin, daß leider die zunehmenden Reibungen, Berwicklungen und Zwistigkeiten mit dem Auslande zu solchen Sicherheitsmaßregeln zwingen. Dem auswärtigen Ministerium darf man deshald keinen Borwurf machen. Dasselbe hat in der sozialisirten Gesellschaft den gesamten Güteraustausch mit dem Auslande von Staat zu Staat zu vermitteln. In Folge dessen sind stets alle Alagen über mangelhafte Beschaffenheit oder unpünktliche Lieserung von Warensenndungen im diplomatischen Rotenwechsel zu erledigen. Spamungen über abgelehnte oder abgebrochene Geschäftsbeziehungen, oder über eine ärgerliche Konturrenz, wie sie früher in privaten Handelskreisen auch unvermeidlich waren, übertragen sich jetzt auf die Beziehungen von Staat zu Staat. Das liegt einmal in der Ratur der neuen Einrichtungen.

Aber das internationale sozialdemokratische Bewußtsein — so führte der auswärtige Minister mit Recht aus — das Gesühl der Brüderlickeit aller Bölker sollte boch hierbei in ganz anderer Weise, wie es leider der Fall ist, ausgleichend, schlichtend und Frieden stiftend wirken. Freilich bei den Engländern, diesen egosptischen Manchesterherren, welche mit ihren Bettern, den Amerikanern, don der Sozialdemokratie durchaus nichts wissen wollen, kann solches nicht Wunder nehmen. Sie können es nicht verwinden, daß das sozialdemokratische Festland in Europa durch Annullirung aller Staatspapiere, Aktien u. s. w. sich auch von der Schuldsbechtschaftgegenüber den englischen Besigern solcher Schuldtiel des Kontinents besteit hat. Aber selbst diese hartgesottenen Geldmenschen müßten einsehen, daß Deutschaland bei dieser Annullirung gegenüber dem Ausland weit mehr Williarder. verloren, als gewonnen hat, da auch sämtliche im deutschen Besig besindlichen russischen öfterreichischungartschen italienischen u. s. w. Papiere von den dortigen sozialdemokratischen Kegierungen für null und nichtig erklärt worden sind.

Freilich Dank wissen biese sozialdemokratischen Regierungen uns Deutschen auch nicht, daß wir im erhabenen Bewußtsein der internationalen Bedeutung der Sozialdemokratie die Ausschen Bewußtsein der internationalen Bedeutung der Sozialdemokratie die Ausschen Bestehung der Zinsansprücke aus unserm Besteh an ausländischen Papieren ohne Murren hingenommen haben. In ihrem rücksichstelsen Egoismus gehen diese sozialdemokratischen Regierungen neuerdings so weit, daß sie die Artikel, welche Deutschland von ihnen bedarf und die wir früher teilweise durch die Hinübersendung unserer Zinskupons beglichen, in der Regel nur gegen baar oder Zug um Zug gegen Austausch ander er Güter an uns ablassen wollen. Die Baarzahlung machte ja unserer Regierung solange keine Schwerzen, als wir noch die bei uns entbehrlich gewordenen Bestände an gemünztem und ungemünztem Gold und

Silber jur Musgleichung ber Baluta hingeben tonnten.

Rachdem wir aber bergeftalt unser ganzes Ebelmetall losgeworben find, stoßen wir bei den sozialdemokranischen Rachdarstaaten nicht minder, wie bei den Herren Engländern und Amerikanern auch noch auf große Schwierigkeiten, um unsere Jasbrikate in gewohnter Weise an dieselben abzusepen und dafür aus jenen Ländern unsern Bedarf einzutauschen an Getreide, Holz, Flachs, Hans, Wals, Baumwolle, Wolle, Petroleum, Rasse u. s. w. In der sozialistren Gesellschaft ist gerade der Bedarf an solchen Artikeln nicht geringer geworden. Im Gegenteil! Die sozialdemokratischen Rachdarstaaten, aber sagen, daß sie nach Einführung der sozialistren Gesellschaft jest an deutschen Fabrikaten, wie Put- und Konseltionswaaren, Stickereten, Plüschen und Shwaks, Handschen, Klavieren, seinen Glaswaren und dergleichen ganz und gar keinen Bedarf mehr haben. Ihre eigene Produktion sei nach Herstellung der sozialen Gleichbeit für diese Artikel jest mehr als ausreichend.

Die Herren Engländer und Amerikaner aber in ihrer Feindieligkeit gegen die Sozialdemokratie werden nicht mübe, ims zu versichern, daß die deutschen Fabrikate, insbesondere Eisenwaren und Textilwaren, ja sogar Strumpswaren und Spielwaren bei der jehigen neuen Fabrikationsweise so mangelhaft und nachlässig hergestellt werden, daß sie die früheren Breise nicht mehr anleges und auf anderweitige Versorgung Bedacht nehmen wollen. Dabei kommt unsere Regierung bei den höheren Produktionskosten schon jeht kaum mehr auf die Kosten. Alle Bereinbarungen indetress der internationalen Einführung eines Maximalarbeitstages sind gescheitert, da die sozialdemokratischen Regierungen in ihrem nationalen Egoismus vorgeben, daß in dieser Beziehung die Besonderheiten jedes Landes inbetress des Klimas, des

Boltscharafters u. f. w. maßgebend fein mußten.

Was soll unsere Regierung nun machen! Das wir jest auch unsererseits nach der Sozialistrung der Gesellschaft vom Auslande keine Seide und keinen Wein mehr brauchen, kann doch den Milliardenausfall bei unserer Aussuhr nicht decken. Kein Bunder daher, daß der diplomatische Notenwechsel tagtäglich einen gereizteren Charakter annimmt. Schon sind im Westen und Often Anspielungen gefallen, daß Deutschland, wenn es seine Bedölkerung nicht mehr ernähren könne, doch an die Rachbarstaaten Landstriche abtreten möge. Ja, es wird sogar die Frage erörtert, ob nicht zur Deckung der ausgelaufenen Warenschulden Deutschlands an die Nachbarstaaten es sich empsehle, solche Landstriche vorläusig in Pfandbesitz zu nehmen.

Die durch Unnullirung von deutschen Bertpapieren geschädigten Ausländer versuchen sich schadlos zu halten durch Beschlagnahme auf deutsche Baaren und deutsche Schiffe, wo sie irgend solcher habhaft werden können. Die Begünstigung flüchtiger deutscher Auswanderer durch ausländische Schiffe giebt unausgesetzt zu

gereizten Berhandlungen Beranlaffung.

Kurzum, die Hoffnung, daß die Anfrichtung der Sozialdemokratie gleichbedeutend sei mit dem ewigen Bölkerfrieden, droht in ihr Gegenteil sich zu verkehren. Der gesetzgebende Ausschuß werde deshalb — so schloß der Minister seine Darlegungen — der Notwendigkeit sich nicht verschließen können, die Kriegsslotte wieder herzuskellen und zugleich eine Erhöhung des stehenden Landheeres auf eine William Köpfe zu bewilligen.

#### 24. Bahlbewegung.

Rächsten Sonntag ist endlich Reichstagswahl. Man hat zwedmäßiger Beise einen arbeitisfreien Tag dazu gewählt. Hängt doch in der sozialisirten Gesellschaft vom Ausfall dieser Wahl hundert Mal mehr ab, als von den früheren Reichstagswahlen. Bon der Ordnung des Staatsweiens ist ja heute Alles und Jedes dedingt: wie viel der Einzelne zu arbeiten, zu effen und zu trinken, wie er zu wohnen und sich zu kleiden hat u. s. w. u. s. w.

Das sieht man auch ichon aus ben Programmen und Wahlaufrusen. Die Zahl ber Interessengruppen, welche mit Sonderwünschen hervortreten, ist Legion. Eine exoke Rahl von Brogrammsorderungen betrifft Umgestaltungen des Rüchenzettels.

Kiergrößerung der Fleischration, besseres Bier, stärkeren Rasse (infolge der auswärtigen Berwickelungen soll jest fast nur Cichorienkasses verabsolgt werden), größere Bohnungen, stärkere Heigung, reichlichere Beleuchtung, billigere Kleider, reinlichere

Baiche u. f. w. u. f. w.

Biele Frauen sind sehr ungehalten, daß ihre Forderung, in besonderen Wahltreisen die Hälfte der Abgeordneten zu wählen, als ständisches reaktionäres Absonderungsgelüste zurückgewiesen worden ist. Bei der Verbindung mit den Wännern zu gemeinschaftlichen Wahltreisen fürchten die Frauen, daß viele ihrer Genossinnen den Männerkandidaten zufallen und sie in Folge dessen der Unzuverlässigseit der Unterstützung ihrer Kandidatinnen von Seiten der Männer nicht viele weibliche Absendrate durchbringen werden.

Ein großer Teil der Frauen macht ohne Rüdficht auf Lebensalter gemeinsame Sache mit ber Partei ber "Jungen", welche thatfachlich nunmehr zur Sicherung biefer Bunbesgenoffenschaft bas Recht auf Berehelichung auf ihre Fahne geschrieben hat. Außerbem verlangen die "Jungen", welche fich unter Berufung auf die Schrift Bebels über die Frau als die eigentlichen Bebelianer ausgeben, einen vierftundigen Maximalarbeitstag, wöchentliche Abwechselung in der Berufsarbeit, allmonatliche neue und zwar alternirende Befetung aller hoheren Beamtenftellen bis einschließlich ber Reichstanzlerwurde, außerdem vierwöchentliche Sommecferien mit Badereifen und Biebereinführung unenigeltlicher Bolfsbeluftigungen. Die eigentliche Regierungspartei tritt sehr zuversichtlich auf, obwohl ihr Programm nicht über allgemeine Redewendungen hinaustommt. Sie forbert alle vorgenannten Barteien auf, als gute Patrioten fich nötigenfalls als große Ordnungspartei zusammenzuschließen gegen eine Bartei der Regation und des Umfturzes, welche im Dunklen schleiche und fich unter bem berlodenben Ramen einer Freiheitspartei einzuschmeicheln fuche. Diefe Freiheitspartei verlangt nämlich die Biederherstellung bes Rechts ber Eltern gur Erziehung ihrer Kinder, Aufhebung ber Staatskuchen, freie Berufswahl und Freizugigkeit, sowie höhere Belohnung für schwierigere Arbeit. Jedermann muffe eins eben, daß solche Forderungen die soziale Gleichheit zerftören und deshalb die Grundlage ber sozialifirten Gesellschaft zu untergraben geeignet seien. Die Erfüllung jener Forderungen — so heißt es in dem Aufruf der Regierungspartei — wurde zur Biederberftellung bes Brivateigentums und bes Erbrechts, jur Rapitalberrichaft und jum Ausbeutespftem ber fruberen Gefellichaft unbedingt gurudführen.

Der Bielheit der Programme und Wahlaufrufe entspricht durchans nicht die geringe Lebhaftigkeit der Wahlbewegung. Lettere war in früherer Beit viel ftarker. Allerdings find entsprechend ben Beichluffen bes Erfurter Barteitages bom Oftober 1891 alle Wefete, welche bas Recht der freien Meinungsäußerung und die Bereinsthatigfeit beichränken, abgeichafft. Aber mas nütt die Preffreiheit, wenn die Regierung im Besit aller Drudereien ift, was hilft die Bersammlungsfreiheit, wenn alle Berfammlungslotale ber Regierung gehören! Freilich durfen die öffentlichen Bersammlungslotale, im Falle fie nicht anderweitig vergeben find, bon allen Parteien zu Wahlversammlungen benutt werden. Aber es fügt fich merkwürdigerweise sehr oft, daß gerade fur die Oppositionsparteien teine Raumlichkeiten frei find. Allerdings find die Regierungsblatter jur Aufnahme von Bahlinferaten jeber Urt verpflichtet, aber ba bei ber Einrichtung unferer Geldzertifikate überhaupt keine Geldmittel von den Wahltomitees gesammelt werden können, so bestehen auch keinerlei Wahlsonds zur Bezahlung solcher Inserate und zur Bestreitung sonstiger Wahlkoften. Darin war die sozialdemokratische Partei in der früheren Gesellschaft unzweifelhaft viel beffer beftellt. Sie verfügte über große Bahlfonds und verftand es, dieselben geschickt zu benuten.

Die Oppositionsparteien Magen jest besonders darüber, daß sich nur sehr wenige Personen sinden, welche es wagen, sich der Regierung gegenüber in der Opposition stentlich herauszustellen, sei es als Reichstagskandidaten oder auch nur als Redner u Bahlerversammlungen. Es ist ja richtig, daß Jedermann ohne Weiteres seitens

ber Regierung zu einem andern Beruf ober an einen andern Ort versetzt werden kann. Damit find allerdings gerade für die älteren und reiferen Leute viele, unter Umftänden recht empfindliche Beränderungen in den Lebensverhältniffen verbunden. Freilich ift eine Beschwerde gegen eine willfürliche Bersetung ftatthaft. bermag ben Beweis zu führen, daß bie Berfetjung nicht erforderlich und gerechtfertigt war wegen Beränderungen in ben Arbeitsverhältniffen, burch welche eine andere

Berteilung ber Arbeitsfrafte bebingt wird.

Eine boje Bahrung ergreift, wie wir in unferen Rontroleurtouferengen Tag für Tag erfahren, immer tiefer die Gemuter des Bolles in Stadt und Land. Dan hat ben Einbrud, als ob es nur eines leichten außeren Anftoges bedarf, um bie Flamme einer gewaltsamen Erhebung im Sinne der Bieberherftellung ber früheren Buftanbe hoch emporlobern zu laffen. Bom Lande her hört man bald bier, bald bort von gewaltsamen Busammensiogen der zur Durchführung der sozialdemotratischen Ordnung aufgebotenen Truppen mit der Landbevölkerung. Selbst der Truppen ift die Regierung nicht überall ficher. Berlin hat beshalb trop ber großen Beeresberftarkungen noch teine Garnison wieber erhalten. Dagegen ift bie Schutmannichaft. welche nach Wöglichkeit durch zuverläsfige Sozialdemokraten aus dem ganzen Lande erganzt wird, jest auf 30 000 Mann gebracht worden. Abgesehen von den berittenen Mannschaften find der Schutzmannschaft jetzt auch Artillerie und Pioniere zugeteilt worden.

Die Reichstagswahl findet allerdings durch Stimmzettel ftatt, welche obrigkeitlich abgeftempelt find und in geichloffenem Couvert überreicht werden. Aber bei ber alle Bebensberhaltniffe burchbringenben Organisation ber Regierung, ber Deffentlichlett bes ganzen Bebens, bem Kontrolfpftem, welchem jeder Einzelne unterfteht, scheinen fich viele trop ber Undurchsichtigkeit ber Bettel nicht zu trauen, nach eigener Neberzeugung abzustimmen. Früher war bies ja mit ber Beamtenschaft in manchen Orten ähnlich. Jest aber ift Jedermann Angestellter des Gemeinwesens.

Das Bahlergebnis ift deshalb durchaus ungewiß. Kommt wirklich ber Boltswille zum Ausdruck, so erhalten wir einen Reichstag im Sinne ber Wiederherftellung der früheren Ordnung. Ueberwiegt dagegen die Furcht, so wird der Reichstag ein blindes Wertzeug in den Händen der Regierung sein.

Ich selbst weiß noch nicht, wie ich stimmen werbe. Ich fürchte, daß man wegen der Flucht meines Sohnes mir ohnehin schärfer aufpaßt. Bielleicht gebe ich einen weißen Zettel ab.

#### 25. Trauerkunde.

Annie, unfer gutes, herziges, kleines Mädchen, ift tot! Kann man es faffen, daß plotlich ftarr und leblos bas tleine Befen baliegt, welches immer fo fröhlich und munter um uns herumsprang, verftummt der Mund, der so herzlied plauderte, gebrochen die Augen, die in so hellem Glanze ftrahlten, wenn hier auf diesem runden Elsche das Weihnachtsbäumchen für fie ftrahlte oder dort auf der Kommode ihr Geburtstagstucen mit dem Lichtchen erglänzte?

Und gerade heute ist ihr Geburtstag. Weine arme Frau war Bormittag in das Kinderheim gegangen, um zu versuchen, ob fie an diesem Tage ihr Kind wenigftens für einen Augenblick sehen konne. Frohlichen Herzens und lächelnden Mundes fragt fie nach dem Linde. Da nach einer Bause — fie mußte Namen und Wohnung wiederholen — schneiben ihr die talten Worte in bas herz, bas Rind fei über Racht an ber Braune geftorben, die Mitteilung . mare foeben an

bie Eltern abgesandt worden.

Meine Frau sinkt starr auf einen Stuhl zurud, bann aber giebt ihr die Mutterliebe übermenichliche Praft, fie tann es nicht faffen, daß Annie, ihr Rind, gestorben sein soll, es wird, es muß ein Frrtum sein. Sie ftürzt der Aufseherin nach in den Beichenkeller. Da liegt bas arme Burmchen in feinem langen roten nachtrodien. Alles Anrufen, Kuffen und Klagen der Mutter vermag es nicht aufzuweden.

Wie das alles so rasch gekammen ist bei der tücklichen Kraukheit, wer vermag es zu sagen? Eine Erkältung war vorhergegangen, wahrscheinlich über Nacht. Das Kind strampelte sich ja auch bei und nachts immer so blos, aber dort wacht kein Plutterauge sorgsam neben dem Bettchen jedes Einzelnen unter den Hunderten von Leinen Wesen. Die vorgeschriebene Bentilation bringt stets einen frischen Lustzug in die Schlasstude. Bielleicht war auch das Kind deim Baden, nicht rasch und sorgsam genug abgetrocknet, es muß ja in solchen großen Anstalten gar manches etwas summarisch besorgt werden. Bielleicht auch hat die veränderte Ernährungsweise das Kind schwächer und daber empfindlicher gemacht, als es bei uns zu Hause war. Doch was hilft uns jeht alles Nachsorschen und Grübeln; wusere teuere Annie kann dadurch nicht wieder lebendig werden.
Wie wird meine teuere Frau solches Leid überstehen? Sie war so erschützert

Wie wird meine teuere Frau solches Leib überstehen? Sie war so erschüttert und gebrochen, daß sie aus dem Kinderheim zu Wagen direkt in die Krankenanstalt übergeführt werden mußte. Ich selbst kam erst später hinzu. Annie war unser Resthäkchen, ein Spätling, als einzige Tochter nach den Jungen. Was Alles haben wir von dem Kinde gehofft und geträumt, wenn es erst erwachsen sein würde.

Ernst, der gute Junge, soll es erst morgen durch mich arsahren. Großvater barf es gar nicht wissen; er hatte Annie seit Mutters Geburtstag nicht mehr gesehen. Run tann er ihr nicht mehr Geschichten erzählen, wie so oft, wenn sie auf seinem Schoße saß und immer wieder aufs Neue von Rottäppchen und dem Wolf zu hören verlangte. Franz und Agnes in ihrem Amerika haben natürlich teine Uhnung. In zehn Tagen werden sie erst meinen Brief erhalten. Franz liebte seine kleine Schwester so zärtlich. Fast jedesmal brachte er ihr etwas mit, wenn er von der Arbeit heimsehrte. Das wußte der kleine Schelm und stürmte ihm schon auf der Treppe entgegen, sobald er Franz kommen hörte ober sah. Borbei, Alles vorbei mit so manchem Anderen innerhalb einiger Monate.

#### 26. Pas Pahlergebnis.

Bei so viel Herzeleid ericheint alles Politische gleichgiltig und schaal. Benn die Gegenwart schweren Rummer auferlegt, verblaßt die Sorge um eine entferntere

**Butunft** 

Franz hat in der Schätzung des Wahlergebnisses Recht behalten. Er meinte in seinem letten Brief, daß in einer Gesellschaft, worin es teine persönliche und wirtschaftliche Freiheit des einzelnen mehr giebt, auch die freieste Staatssorm keine politische Selbständigkeit mehr ermögliche. Wer derart in allen seinen persönlichen Lebensbeziehungen von der Regierung abhängig ist, wie es jett bei uns für die gesamte Bevölkerung zutrifft, vermag nur in den seltensten Fällen die moralische Kraft zu gewinnen, auch nur durch einen geheimen Stimmzettel eine den zeitigen Machthabern unerwünsichte politische Wahl zu bethätigen. So wenig wie für Soldaten in der Kaserne und für Strästinge im Gesängnis könne das politische Wahlrecht in unserer sozialdemakratischen Gesellschaftsordnung eine ernsthafte Bedeutung haben.

Es ift richtig, die Regierungspartei hat ohne besondere Anftrengungen — nur etliche offenbar aus politischen Gründen zur Statuirung von Beispielen vorgenommene Bersetungen von Führern aus der "Freiheits-Partei" und der Partei ber "Jungen" wirkten einschüchternd — trot aller herrichenden Mitstimmung über

amei Drittel der abgegebenen Stimmen erhalten.

Ich selbst habe unter ber Bucht des Schidsalsschlages, welcher meine Familie. betroffen, entgegen meiner ursprünglichen Absicht für die Regierungspartei gestimmt. Denn was sollte aus mir und meiner Frau werden, woenn wir in unserer jetzigen Gemütsversassung noch von einander getrennt würden durch eine Bersetung meiner Berson in irgend einen entlegenen Provinzialort.

Seltsam ist es, daß gerade auf dem Lande, wo die größte Rikstimmung herrscht, die meisten Stimmen für die Regierung abgegeben worden sind. Freilich reaut man fich bort, wo jeder einzelne noch mehr kontrolliet werden kann, als b ber bichtgebrangten Bevollerung einer Großftadt, mit ber felbftundigen Runbgebing einer oppositionellen Ansicht bet folder Gelegenheit weniger beraus. Auch haben hier gerade in den unruhigsten Bezirken die letzten militärischen Magnahmen felie einschüchternd gewirkt.

In Berlin Telbft ift die Regierungspartei in der Minderheit geblieben, b daß, da Berlin unter dem Proportionalwahlinstem nur einen einzigen Wahlkreis bildes, bie Mehrheit ber Berliner Abgeordneten ber Opposition in ber "Freiheitspartet"

Die "Jungen" haben ichlecht abgeschnitten und trot ber ftarten Unterftugung ber Franenpartei für allgemeines Berehelichungsrecht nur einen einzigen Kanbibaten burchgebracht. Die Stimmung im Bolte ift offenbar nirgendwo mehr für einen weiteren Ausbau bes fozialbemotratifchen Staatswesens. Auch ber einzige Abgoordnete aus der Partei der "Jungen" ift nur gewählt worden, weil die Partei der Freiheitsfreunde ibn wegen feines perfonlichen fcneibigen Auftretens gegen bie Re-

gierung in der Bahl unterftußen zu muffen glaubte. Die Partei der Freiheit ober der Freiheitsfreunde hat, durch das ganze Land gerechnet, rabezu ein Drittel der Stimmen erlangt, trottem fie von der Reckerungsbartei als Bartei bes Umfturzes und ber Untergenbung ber gefellichaftlichen Orbnung in jeder Beije zu achten gesucht wurde. Die Bartei verdankt biefen relativen Erfolg wefentlich ber Unterftutung ber weiblichen Babler, welche fich überhaupt an der Bahl weit ftarler als die Herren vom ftarleren Geichlecht beteiligten und ans ihrer Erbitterung über bie herrschenden Buftande, insbesondere über die Beschräntung der Häuslichkeit und des Privatlebens, tein Behl machten.

Insbefondere mar feit Ginführung ber taglichen Rundigungefriften fur bie ebelichen Berbindungen die große Babl der eheverlaffenen Frauen am Bahltage über aus thatig im Stimmzettelberteilen und heranholen faumiger Bahler gur Urne.

Bon Damen ift nur eine einzige in den Reichstag gewählt worden, nämlich die Gattin des neuen Reichstanzlers. Diese Dame rechnet sich nicht zur Regierungspartet, sondern hat sich als "wild" bezeichnet. Sie hat in ihrer öffenklichen Babl-rede versichert, daß, wie sie bisher es schon in der Häuslichkeit ihrem jetzigen und auch allen früheren Gatten gegenüber gewohnt gewesen sei, sie auch im Reichstag offen und frei die Wahrheit lagen werde, wenn dies nach ihrer selbständigen Ueberzeugung bas Intereffe des Bolles erheischt. Die Regierungspartei glaubte biefe Bahl der Gattin des Reichstanzlers nicht betämpfen zu dürfen teils aus Courtoifie, teils um an biefer Bahl die Gleichberechtigung der Frauen praktisch zu demonstriren.

#### 27. Ein großes Desizit.

Allmonatlich eine Milliarde ober 1000 000 000 Mart mehr Ausgaben als Ginnahmen, mehr Ronfumtion als Produktion im Bolkshaushalt, das ist Die fchlimme Botfchaft, mit welcher ber Reichstangler ben neuen Reichstag eröffnet bai. Ein Bunber, bag es noch gelungen ift, biefe Thatfache bis nach den Bahlen gebeits Fur die Rlarftellung und Abhilfe aber ift es jest die bochfte Beit.

Freilich zu merken war es schon seit langer Beit an allen Eden und Enben daß es nicht fitmmte. Bollte man für sein Geldzettifikat etwas kaufen, so bieß es nur zu oft, ber Borrat davon fet eben ausgegangen und wurde erft in einiger Beit ergangt werden konnen. In Bahrheit aber war nicht die ftarfere Racifrage, wie fich jest herausstellt, sondern die Abnahme der Produktion schuld daran logar schwer, fich für Ersparnisse auf bem Geldzertifikat auch nur bie notwendigsten Rleibungsftude zu erneuern. Bei anderen Bedarfsartiteln mußte man mit erichred. lichen Ladenhütern fürlieb nehmen, wenn man überhaupt etwas bekommen wollte. Die Preije für die aus dem Auslande bezogenen Artitel wie Raffee, Betroleum, Reis waren nachgerade taum niehr zu erschwingen.

Auch sonft hat wahrlich die Bevölkerung nichts weniger als in Saus aus

Brans gelebt. Für das Mittagessen ist zwar nach wie vor die Fleischration am 150 Gramm verblieben; indessen siedeinen Aenderungen in Bezug auf Einrechnung den allerhand Absällen auf die Gesamtheit der Portionen stattgesunden zu haben. Auch hat sich der Gemüseetat sehr vereinfacht und ist auf Erbsen, Bohnen, Linsen und Kartasseln eingeschränkt. Am Bebeltage ist die erwartete größere Fleischration und ein unentgeltliches Glas Bier ausgeblieben. Sogar bei den Gewürzen scheint immer mehr gespart zu werden. Bielsach hört man über die Geschmadlosigkeit und Fadheit der Speisen klagen, was Etel erzeugt, der selbst durch states Hungergefühl sich nicht überwinden lasse. Bon Erbrechen und Darmkatarrh war bei den Rahlzeiten immer mehr die Rede.

Obwohl nach ben vorhandenen Anzeichen sich annehmen läßt, daß trot ber starten Auswanderung die Bevölkerung in Folge der Gewährleistung freier Kindererziehung von Seiten des Staates einem rapiden Zuwachs entgegensieht, werden neue Wohnhäuser selbst in Berlin nicht mehr gebaut. Sogar die notwendigsten Reparaturen werden vielsach hinausgeschoben. Von Meliorationen, Erneuerungen der Maschinen und Geräte oder von Erweiterungen von Betriebsund Produktionsanlagen oder neuen Berkehrswegen hört wan niegend etwas.

Die Borräte für die Konsumtion scheinen auf ein Minimum zusammengeschmolzen zu sein. Nur an Artiseln, nach denen wenig oder garnicht verlangt wird, ift noch erheblicher Borrat; außerdem bei allen jenen Waren, die früher in das Ausland verlauft wurden und jett dort, namentlich in den sozialdewolratischen Staaten, keinen Absah mehr finden, so namentlich an Putwaren, Stickereien, Handschuhen, Wein, Seidenwaren, Alabieren, Plüsch u. s. w. Alle diese Waren werden deshalb im Inland weit unter dem Kostenpreis abgegeben, nur um damit zu räumen.

Trots allebem scheint das Desizit gerade in den letzen Monaten eher größer als kleiner geworden zu sein. Sogar die Borräte von Rohstoffen und Hilfsstoffen beginnen nicht mehr auszureichen, um auch nur den regelmäßigen Fortgang der Produktion zu sichern. Das Ausland überläßt jetzt nirgendwo mehr Waren auf Kredit an Deutschland, sondern nur im Umtausch der Gegenwerte, Zug um-Zug.

Man kann dabet nicht einmal behaupten, daß die Regierung leichtsinnig die Konsumtion geregelt hat. Sie hatte, wie es in der Botschaft zur Eröffnung des Reichstags heißt, ziemlich genau ermittelt, daß der Wert der gesamten Produktion an Gütern und Dienstleistungen in Deutschland unmitteldar vor der Umwälzung sich einschließlich der schon damals vorhandenen Produktionszweige der Gemeinwesen auf 17 dis 18 Milliarden Mt. jährlich belief. Die Regierung hatte eine Steigerung des Produktionswerts als Folge der neuen Organisation gar nicht einmal in Rechnung gestellt, sondern war nur davon ausgegangen, daß auch dei Einführung des achtstündigen Maximalarbeitstages sich der hisherige Produktionswert erreichen lasse. Diese Annahme war der Berechnung der zulässigen Konsumtion zu Grunde gelegt. Dabei konnte denn allerdings schon bisher die Mehrheit der Bevölkerung trop aller Einschränkung in der persönlichen und wirtschaftlichen Freiheit nicht besser, sondern nur schlechter gestellt werden, als vor der großen Umwälzung.

And nun stellt sich heraus, daß der Produktionswert gegen früher auf ein Drittel, also jährlich von 18 auf 6 Milliarben oder monatlich von 1½ auf ½ Milliarbe in der sozialisirten Gesellschaft zurückgegangen ist. Es wird also in jedem Monat eine Milliarde untergezehrt. Das ergiebt in 4 Monaten schon so viel Berlust, wie im großen französischen Kriege seiner Zeit Frankreich an Kontribution an Deutschland

abführen mußte.

Wo foll das hinaus und wie ist Abhilje möglich! Die Spannung auf die nächfte Reichstagssitzung, in welcher der Raugier die Ursachen des Desizits Karlegen will, ist eine überaus große.

28. Famisiennadrichten.

Immer bin ich noch einsam und allein in meiner Wohnung, wie es seit meiner Funggesellenzeit nicht mehr ber Fall war.

Noch immer weilt meine arme Frau in der Krankenanstalt. Der Arzt hat mich indeß gebeien, die Besuche daselbst auf das Aeugerste einzuschränken, um jede Aufregung def ihr möglichst zu dermeiden. Denn sieht sie mich, so fällt sie mir leidenschaftlich um den Hals, als sei ich soeben erst nach den surchtbersten Ledensgeahren ihr wieder zurückgegeben. Nachher gieht es wieder die aufregendsten Szenen, bedor sie sich den mir trennen kann und mich nach Haus entläßt. Ze lebhafter sie nach unsern Gesprächen in ihren Gedanken sich mit mir und den andern Familienmitgliedern beschätigt, desto mehr steigert sich bei ihr das Gesühl der Angst und Sorge um und. Sie wähnt und allerlei schlimmen Berfolgungen und Gesahren ausgesetzt, fürchtet uns nimmer wiederzusehen. Die Erschütterung des Gemütes durch den Tod unserer Tochter und die Borgänge bei der Flucht von Franz und Agnes ist noch immer nicht überwunden.

Ich wollte darüber unfern früheren Hausarzt, dem ihr Sein und Wesen genau bekannt ist, und der, sie seit unserer Verheiratung ärztlich behandelt hat, um Rat fragen. Der Arzt kam soeben von einem jugendlichen Selbstmörder zurück, den er sich vergebens demuht hatte, wieder ins Leben zurückzurusen. Er mußte aber zu seinem Leidwesen bedauern, daß soeben sein achtstündiger Waximalarbeitstag abgelaufen sei. Deshald könne er beim besten Willen und bei aller Freundschaft für uns keinen ärztlichen Rat heute mehr erteilen. Er ist schon zweimal von einem jüngeren Pollegen, der eine dem Maximalarbeitstage entsprechende ärziliche Thätigteit durch Ablieserung von Kupons zur Staatsduchhalterei nicht nachweisen konnte, wegen Uederschreitung der Arbeitszeit denunzirt und in Folge dessen wegen

Ueberproduktion hart bestraft worden.

Der alte Herr ließ sich aus Anlaß seines heutigen Falles mit mir in ein Sespräch ein über die erschreckliche Zunahme der Selbstmorde in der sozialissirten Sesellschaft. Ich frug ihn, ob etwa eine unglückliche Liede Schuld sei an dem heutigen Fall. Das verneinte er bestimmt, obwohl solche Fälle jest ebenso, wie früher vorkämen. Denn es kann doch auch jest von Staatswegen Niemand verhindert werden, Körbe auszuteilen. Der alte Herr, der früher Militärarzt war, suchte die Zunahme der Selbstmorde anders zu erklären. Er sagte, daß auch beim Militär die Selbstmorde zu einem erheblichen Teil davon herrührten, daß manche junge Leute, odwohl es ihnen an zureichender Nahrung, Neidung und Wohnung nicht mangelt, sich in den ungewohnten Zwang der militärlichen Berhältnisse durchaus nicht zu schieden vermöchten. Und dabei hatten dieselben noch Aussicht, in zwei oder drei Jahren wieder entlassen zu werden und zu der gewohnten Freiheit im Thun und Handeln zurüczusehren. Man darf sich darum nicht wundern, so meinte er, daß seht die aus den neuen Organisationen der Produktion und Konsumtion solgenden großen und dabei lebenslänglichen Beschränfungen der persönlichen Freiheit zusammen mit der sozialen Gleichheit bei vielen Personen, und darunter nicht den schlechtesten, den Reiz des Daseins dis zu einem Grade vermindern, welcher sie zulest den Selbstmord als den einzigen Ausweg betrachten läßt, um diesem Zwang eines öden, gleichstwingen, durch keine Energie ihres Willens abänderlichen Daseins zu entrinnen. Der alte Herr mag so ganz Unrecht dabei nicht haben.

Von Franz und Agnes aus Amerika gute Rachricht. Der einzige Lichtpunkt in meinem Pasein. Sie haben bereits das Kosthaus in New-York, welches sie unmittelbar nach ihrer Verheiratung bezogen, verlassen und sich eine eigene, wenn auch recht beschänkte Häuslichkeit einrichten können. Franz ist in Anerkennung seiner tüchtigen Leistung und seiner Solibität Faktor in einer nicht unbedeutenden Druderei geworden. Agnes arbeitet für ein Ausgeschäft, bessen Berdienst sich in Amerika außerordentlich gehoben hat, seitdem die deutsche Konkurrenz in Putwaren für Amerika leistungsunfähig geworden ist. Durch Sparsamkeit gelingt es ihnen, ein Stüd nach dem andern für ihre neue Häuslichkeit zu beschaffen. Franz hat sich über den Tod seiner kleinen Schwester sehr gegrämt und dringt in mich, Ernst zu ihm herüberzusenden. Er will sur denselben auf sede Weise sorgen

Ernst dauert mich in der Erziehungsanstatt aus tieffter Seele. Man sort aus diesen Anstalten überhaupt nur Ungünstiges, namentlich aus denen, in welchen sich die reiseren jüngeren Leute im Alter von 18 dis 21 Jahren befinden. Sie wissen, daß, wenn sie das 21. Lebensjahr erreicht haben, sie, gleichgiltig, was und wie viel sie gelernt haben, an der Staatskrippe dieselbe gleichmäßige für alle bestimmte Ration vorsinden und es in keinem Falle darüber hinaus zu Erwas bringen können. Auch od sie sich mit Lust und Liebe für einen Beruf vordereitet haben, gewährt ihnen nicht die mindeste Sicherheit, diesem oder auch nur einem verwandten Beruf demnächst zugeteilt zu werden. So benußen sie denn fast ausnahmslos die ihnen zur Ausbildung gewährte Zeit zu Aussichweifungen der verschiedensten Art, sodaß letzthin Bestimmungen zu ihrer Kontrole ergangen sind wie sie nicht schäftingsschulen erlassen werden können.

Tropdem wage ich nicht, Ernst den Sedanken einer Flucht nahe zu legen. Selbst wenn ich einen Weg wüßte, den Jungen auf ein ausländisches Schiff zu spediren, und Franz die Uebersahrtskosten irgendwie sicher stellen könnte, so kann ich doch ohne Zustimmung meiner Frau nicht einen Schritt thun, der für das Lebenschicksfal unseres unmündigen Sohnes von so entscheidender Bedeutung ist. Für meine Frau aber könnte bei ihrem jetzigen Zustande eine solche Witteilung der Tod sein.

#### 29. Gine fürmische Reichstagsfigung.

Seit der Berhandlung über die Sparkasselber war ich nicht mehr im Reichstagsgebäude am Bebelplatz gewesen. Damals hatten die allgemeinen Reuwahlen noch nicht stattgesunden, und es waren daher die sozialdemokratischen Abserdneten aus der Zeit vor der großen Umwälzung noch unter sich, da man alle anderen Mandate als angeblich aus der Kapitalherrschaft hervorgegangen sür null und nichtig erklärt hatte. Heute füllten die neu gewählten Gegner der Sozialdemokratie die ganze linke Seite des Reichstagssaales aus, also etwa ein Drittel sämtlicher Bläge.

Die einzige aus den Neuwahlen hervorgegangene Dame, die Gattin des Reichskanziers, hatte ihren Play in der Mitte der vordersten Reihe eingenommen. Dieselbe, eine stattliche, energisch dreinschauende aber etwas kokett aufgepniste Dame, solgte der Rede ihres Gatten mit lebharter Ausmerksamkeit, bald beställig nickend,

bald das mit rothen Schleifen geschmudte Lodenhaupt schüttelnd.

Unter dem Sindruck der Rachrichten von dem großen Milliardendefizit hatte sich offendar der Regierungspartei eine gewisse Niedergeschlagenheit bemächtigt, während die antisozialdemokratische Opposition, die Freiheitspartei, sich in ihren Kundgebungen sehr munter zeigte. Die Tribünen waren dicht besetzt, namentlich von Frauen, sodaß kein Apfel zur Erde fallen konnte. Es herrschte unter den Zubörern ersichtlich eine ausgeregte Stimmung.

Lageserbunng: Ueberficht über ben Boltshaushalt. In ber Distuffion, welche fich über bie Urfachen bes Millarbenbefigits entspann, und bie ich mich bemilhe hier

auszugeweise wiederzugeben, ergriff gunachft bas Wort

Der Neichskanzler: Die Thatsache einer Berminderung der Produktionswerte in Deutschland um zwei Drittel, verglichen mit der Produktion vor der großen Umgestaltung der Gesellschaft, soll man nicht beweinen und nicht belachen, sondern zu verstehen trachten. In erfter Reihe sind daran Schuld die Feind- unserer sozialisirten Gesellschaft (der Abgestonderten gerften Gesellschaft (der Abgestonderten gerften Gesellschaft (der Abgestonderten gerften gegen in Inkerinitzung der Ordnung im Innern haben wir die Rolizeikräfte mehr als verzehnsachen, zur Unterstützung der Bolizei zur Verhinderung der Auswanderung und Sicherung gegen das Ausland das sehende Heer und die Flotte gegen früher verdoppeln müssen. Sodann hat die Annulltrung der Berthapiere in den sozialdemokratischen Staaten Europas auch sir das durt angelegte beutsche Kapital die Zinsansprüche ausgehoben und damt eine Berminderung der Einnahmen verdeigestührt. Unser Absas im Ausland ist im Folge der Umgestaltung der Gesellschaft in den sozialssierten Staaten und in Folge der Abneigung der übrig gebliedenen Bourgeotstiaaten gegen die sozialdemokratische Produktionsweise ganz außerordentlich zurückgegangen. An diesen Urlachen wird sich in Zukunft nicht viel ändern lassen.

In zweiter Reihe erwähnte ich als Urfache ber Minderertrage in der Production bie Entbindung der jungen und alten Leute von der Arbeitspfilcht. (Hort, bort! linis) und die Berturzung ber Arbeitegeit (Unruhe rechts). Auch bas Berbot jeber Affordarbeit hat offen-bar zu einer Berminberung der Broduftion beigetragen. (hört, hört! lints) In Folge ber bemoralifirenden Rachwirtungen der früheren Gefellschaft (Dho! links) ift leider das Bewußtsein der Arbeitspflicht als unentbehrliche Grundlage der fozialifirten Gesellschaft noch nicht in wildem Umfange vorhanden (Unruhe rechts), daß wir auf eine Ausdehnung des Magismalarbeitstages bis auf zwälls Stunden, wie wir sie Ihnen vorschlagen wollen, glauben verzichten zu können. (Sensation). Außerdem werden wir sedenfalls bis zur Biederberstellung der Bilanz die Arbeitspflicht für alle Personen vom 14. Lebensjahre bis zum 75. katuiren milsen statt bisher vom 21 bis 65. Jahre, (Hört, hört! links!), wobei wir uns indessen vor vor den katentieren siederen Personen Erichterungen zur Ausbildung und altersichwachen Berfonen Erleichterungen gur Erhaltung ihres Gefundheitsguftanbes gu geroähren.

Sodann wird eine vereinfachte und weniger fosifipielige Ernahrungsweise, als bisher (Unruhe rechts!) erheblich beitragen konnen jur Berminderung unferes Defizits. neuere sorgfältige Untersuchungen haben nämlich bargethan, daß bei entsprechender Erhöhung ber Gemuse- und Kartoffelportionen bei dem Mittagsmahl als Fleischration statt 150 Gramm auch 50 Gramm Fleisch ober Jett pro Kopf ausreichen durften. (Abgeordneter für Hagen: In Blötenfee!) Brafibent: herr Abgeordneter, ich bitte Sie, die Zwischenrufe in unterlassen. (Beifall rechts.) Reichstanzler fortsahrend: Es giebt ja befanntlich sehr viele ehrenwerte Personen, die Begetarier meine ich, welche den Fleischgenuß überhaupt nicht nur für entbehrlich, fondern für geraden: icablich für den menfchlichen Organismus betrachten. (Unrube rechts).

Bor Allem aber trachten wir große Ersparnisse zu erzielen, indem wir in solgerichtigem, weiteren Ausbau ber fogialen Gleichheit engere Grenzen gieben bem individualififcen Belieben und damif dem blinden Balten von Ungebot und Rachfrage, welches auch gegenwärtig noch Die Befellichaft probugirt ebenso die Produktion erichwert, wie die Ronsumtion verteuert. beispielsweise Lebensmittel, hausgerate, Kleidungsfrüde, aber die Rachfrage richtet fich in eigenfinniger Laune - nennen wir es nun Geschmad, Mode ober wie fonst - (Abgeordnete Fran **Reichstauzier:** Oh, oh! — Der Reichstanzier hält inne und sucht durch ein Glas Waffer seiner sichtlichen Erregung über ben Zwischenlaut herr zu werben). Ich fage, die launische Mode richtet fich jest nur zu oft nicht auf die bereits produzirten Artikel dieser Art, sondern gerade auf folche, welche bis dabin wenig ober garnicht produztet worden find. Die von der Gesellichaft angebotenen Borrate werden in Folge mangelhaften Abfahes Ladenhüter, verderben, furgum erfüllen nicht ihren Bwed, nur weil es den herren und Damen I. D. B. anders gefällt. Dber ift es etwa gerechtfertigt, ben individualiftifchen Reigungen diefer Berfonen barin nache jugeben, bag man ignen verichiebene Baren für benfelben Bwed ber Ernabrung, Bobnung und Belleidung jur Berfügung feellt, damit herr und Frau I fic anders nähren, wohnen und fleiden tonnen, als herr und Frau D.? Belche Berwohlfeilerung der Produktion läßt fich dagegen erzielen, wenn ftatt besien die Produktion sich auf wenige oder am besten auf einen einzigen Gebrouchsgegenstand für jeden besonderen Zwed beschränkt! Jeder Berlust durch Mangel an Absas würde vermieden werden, wenn von vornherem sestischt, daß die Herren und Damen E. P. g. fich in der vom Staat vorgeschriebenen Weise zu ernähren, zu Aetben und auszustatten baben.

Darum, meine Dame und meine herren, swird Ihnen die Regierung junachft vorfolagen, bei ber Ernahrung biefelbe Regelung auch für bas Frühftud und bie Abendmahlzeit einzuführen, welche von Anfang an für die Mittagsmahlzeiten icon Blas gegriffen bat. Chenfo wird es ble foziale Gleichbeit forbern, wenn wir nunmehr auch ben hausrat in Bezug auf alle zu bemfelben notwendigen Gegenstände, wie Betten, Difche, Stuble, Schrante, Bettmafche und bergleichen verstaatlichen. Indem wir berart jede Bohnung mit einem dem Staat geborenben und alfo in berfelben verbleibenben Ausstattung verfeben, werben biejenigen Duben und Berlufte bermieden, welche gegenwärtig burch den Umgug ber Bewohner entftehen. mehr wird es auch erft möglich, bem Grundiag ber fogialen Gleichheit bei ben Wohnungen trog ber berichiebenen Sage berfelben baburch näger gu tommen, bag bie Berlofung aller Bohnungen funftig bon Bierteljahr gu Bierteljahr erneuert wirb. Die Doglichfeit, eine Bohung in ber Beletage nach ber Strafe zu erlangen, erwächft auf biefe Beife für Jeber-mann mit jedem Quarial aufs Reue (heitertelt links. Bereinzelter Beifall rechts.) Ebenso follen funttig für Jebermann nach Stoff, Farbe und Schnitt im Boraus ge-

nan bestimmte Rieibungsfrude bergestellt und mit genau vorgeschriebener Er agezeit verabfolg

werden. (Abgeordnete Fran Reichstanzier: Niemals, niemals! Aenherungen des Bibersprucks auch bei den auf den Tribünen anwesenden Damen.)

Brafibent : Es ift nicht geftattet, von ben Eribunen Beiden bes Beifalls ober Dige

fallens zu geben.

Reichskanzler sortsahrend: Ich bitte mich nicht mitzuverstehen. Die Gleichheit der Reibung soll nicht soweit geben, alle Berschiedenheiten auszuschließen. Im Gegenteil wollen wir sogar verschiedene Abzeichen dorfchlagen, um die Damen und Herren der verschiedenen Prodingen, Orte, Berufskreise u. s. w. äußerlich erkennbar zu machen. Dadurch wird auch die Uedersicht und Aussicht über die einzelnen Personen sür die Aontroldeamten des Staates ganz außerordentlich erleichtert werden. (Hört, hört! links.) Insolge dessen benacht die Bermehrung der Aussichten kinftig je Einer auf 30 statt disher auf 50 Personen, nicht worden, wie es soust der Fall sein würde, um in unserm Staat, der in Bahrheit alsdam ein Ordnungsstaat sonder Gleichen sein wirde, um in unsern Staat. Der Kräsiden klingelt und bitet um Rube.), die strenge Besolgung aller Gesehe und Berordnungen zu sichern, welche nunmehr in Bezug auf die Worgens und Woendmahlzeiten, die Aleidung und Bohnung ersorderlich werden.

Dies unser Programm! Sind Sie Samit einverstanden, so hoffen wir durch energische Ausstührung desselben nicht nur alsbald das Desizit in unserm Boltshaushalt zu besettigen, sondern auch unser Bolt auf dem Boden der sozialen Gleichheit in dem Maße zum Bohlleben und zur Glückeligkeit emporzusubren, wie es nach und nach gelingt, die bosen Rachwirkungen der früheren Gesellschaft auf die moralischen Eigenschaften der Bevölkerung zu

Aberwinden. (Beifall rechts. Lebhaftes, wieberholtes Bifchen lints.)

Brafibent: Es burfte sich empfehlen, wie mir mehrsach mitgeteilt ift, vor Gintritt in die Diskussion über den Bortrag des Herrn Reichstanziers den Mitgliedern des Haufes Gelegenheit zu geben, kurze Anfragen an den Herrn Reichstanzier zu richten, sofern in dem dargelegten Programm desselben dem einen oder dem andern noch dieses oder jenes unklar ser unvollständig erscheinen sollte.

Reichstangler: 3d bin gern bereit, alle an mich gerichteten Anfragen fofort at

beantworten.

Ein Abgeordneter der Regierungspartet ersucht ben Herrn Reichstanzler, sich noch zu außern in Bezug auf die fünftige Beschaffenheit der Frühftuds- und Abendmahlzeiten sowie darüber, ob die vorgeschlagenen Mahnahmen eine Rückwirfung üben auf die

Cinrictung ber Gelbgertififate.

Reichstanzler: Ich bin dem verehrten Herrn Abgeordneten dantbar dafür, daß er mich auf einige Unterlassungen in meinem Bortrage ausmerklam gemacht hat. Die tägliche Brotportion für erwachsene Bersonen soll fünstig eine Einschrändung von 700 auf 500 Gr. erschren, um eine Ueberlastung der Berdauungsorgane zu verhüten. Das Stärkemehl, wie es in großen Mengen im Schwarzbrot vorkommt, tritt ersahrungsgemäß leicht in einen sauren Gährungsprozeß, welcher oft Darmkatarrh und Olarrhoe veranlaßt. Abgesehen von der Brotportion, welche sur den gesamten Tagesbedarf bestimmteist, sollen sur das Frühstüd verwandt werden sur eine Berson 10 Gr. ungebrannten Kassessund ein Deciliter abgeschnter Mich. Hieraus ist je eine Bortion von 1/2 Liter herzustellen. Bir glauben, daß bei solcher Zuskammensehung einer aufregenden und schällichen Erhitzung durch den Rassessesung hinreichend vorgebeugt ist (Heiterkeit links).

nuß hinreidend vorgebeugt ift (Seiterkeit links).

Abends werden wir \*/4 Liter Suppe an jede erwachsene Berson verabreichen laffen, und zwar abwechselnd Dehlsuppe, Safergruss, Reiss, Brotsuppe, Kartoffelsuppe; mitunter soll an die Stelle dieser Suppe \*/4 Liter abgesahnter Milch treten. An den drei bochften volltischen Festiagen, den Geburtstagen von Bebel, Lassale und Liebknecht, werden Mittags

250 Gr. Fleifch und 1/2 Liter Bier verabreicht.

Ich habe vorber noch vergeffen, mitzuteilen, daß einmal in jeder Boche zu der etatsmaßig mit 50 Gr. gefetteten Mittagstoft ober jur Abendmahlzeit ein hering verabreicht werden foll.

Ueberall handelt es sich hier um Borichläge, welche noch Ihrer Genehmigung bedürfen. Indem wir aber bergeftalt die Bollsernährung auf einsache und natürliche Grundfäße zustänihren, erlangen wir die Möglichteit, alle teureren und sostipieligeren Rahrungsmittel und Betränke, welche wir disher produzirt haben, wie beispielsweise seineres Gemüle, Bildprei Gestängel, seltene Fische, Schinken, Weine, soweit diese Produktion künstig überhaupt noch untifindet, in das Ausland abzusehen. Damit hoffen wir denk in den Stand gesetzt zu werden, diesenigen notwendigen Lebensmittel, welche wir aus dem Auslande zur Innehaltung des beidriebenen Speiseetats bedürfen, wie insbesondere Brotgetreide und Lassee, begleichen zu Innehaltung

Bas bie Gelbzertifitate anbetrifft, fo wird Ihnen einleuchten, bag bie größere Ansbehnung ber Raturallieferungen eine entfprechenbe Ginfchrantung ber auf eine Gelbfumme lautenden Rupons jur Folge haben muß. Wir beabsichtigen auch noch, bas erforberliche Beig- und Beleuchtungsmaterial für jedes Bohngelag tunitig in natura in Cemagbeit eines befifmmten Etats zu liefern. Ebenfo follen ble Centralwaichanftalten fünftig bie Bafche,

natürlich innerhalb gewiffer feftgefester Dagimalgrengen, unentgeltlich beforgen.

Unter folden Berhaltniffen, glauben wir, burfte fur Extra-Speifen und -Wetrante, far Labat, Geife, Anichaffung von Brivattleibung sfiuden, fleinen Inventarftuden, Reifen, Bergnfligungen, furjum für alles, was sonft nach das herz begehrt, eine Geldamweisung auf 1 ML für je 10 Tage an jede erwachsene Berson des Richtige treffen (heiterkeit links). Die Berwendung biefer Rart foll nicht ben mindeften Ginfchrantungen ober Rontrollen bon Seiten der Befellichaft unterliegen. Sie erfeben auch baraus, bag wir weit entfernt find, bem indivibualifitiden Belieben feinen wirflich berechtigten Spielraum einichranten gu wollen.

Ein Abgeordneter ber Freiheitspartet richtet an ben Reichstangler Die Frage, wie man nach einer Ausdehnung bes Dagimalarbeitstages auf 12 Stunden einer baraus folgenben größeren Laffigfeit in Erfüllung ber Arbeitspflicht ju begegnen gedente und welche

Stellung die Reichsregierung einnehme zur Frage ber Bollsvermehrung.

Reichskanzler: In Bezug auf Bergehen gegen die Arbeitspflicht durfte allerdings die Ausbehnung bes Arbeitstages eine Bervollständigung bes Spftems der Strafarten ustwendig machen durch Einschrung der Entziehung des Bettlagers, des Dunkelarreites, bes Battenarrefts und für Biederholungsfälle auch der Brügelftrafe. (Bfuirufe von der Tribina)

Der Brafident brobt, wenn trop feiner Barnungen nochmals Rundgebungen ben ber Tribune erfolgen, Diefelbe fofort raumen) julaffen.)

Ich bitte mich nicht migauversteben, wir werden in Bezug auf die Brügelstrafe nicht empfehlen, fiber 30 Streiche hinauszugeben. Es tommt uns nur darauf an, das fozial-bemotratische Bewuftsein der Arbeitspflicht auch in korperlich Biberstrebenden auf diese

Beife jum Durchbruch ju bringen. Sinfichtlich ber Regulirung ber Bollsvermehrung halten wir im Bringip an bem Plebelichen Grundsatz sein littung ver vollsvermehrung quiten wir im prinzus mir wem Bebelichen Grundsatz seit, daß unser Staat jedes Lind als einen willsommenen Zuwachs der Sozialdemokratie betrachtet. (Beisal rechts.) Allerdings muß auch dies seine Grenzen saben, und können wir nicht dulden, daß eine zu weit gebende Volksvermehrung das Eleichgewicht im Bolfshaushalt wieder in Frage stellt, nachdem es durch die vorgeschlagenen Raßregeln bemnicht erzielt sein wird. Es dürste indessen, wie wir Innen in der Budgettommiffion noch naber tlar ju machen hoffen, entiprechend ben bon Bebel icon fruber in bantenswerter Beije gegebenen Fingerzeigen möglich fein, die Bevollerungszahl durch die Rährweise in erheblichem Dage zu reguliren. Denn wie Bebel ebenjo ichon als treffend Rabrweife in erheblichem Dage ju reguliren. fagt, ber Sozialismus ift bie mit flarem Bewußtfein in voller Ertenninis auf alle Gebiete menfolider Tätigleit angewandte Biffenfdaft (Lebhafter Beifall rechts.)

Brafibent: Da weiter teine Fragen an ben herrn Reichstangler gefiellt werben, fo tonnen wir nunmehr geschäftsordnungsmäßig in die Distuffion felbft eintreten. 3ch werbe ben Rednern ber beiben großen Parteien gur Rechten und jur Linten abmechfelnb bas Bort

erteilen und mit ber linten Seite beginnen. Das Wort bat ber herr

Abgeordnete für Sagen: Dich geluftet es durchaus nicht, ben Berrn Reichstangler nach Einzelheiten feines Brogramme gu fragen, benn mas mir jest icon in ber Bragis bon ben Briichten ber fogialbemotratifchen fogenannten Ordnung bor und feben und nach ben bisberigen Antunbigungen bes geehrten herrn bemnachft noch ju erwarten haben, ift fcon überreichlich, um bie Seele mit Biberwillen und Abicheu gu erfullen gegen biejenigen Bufrande, welche uns die Sozialbemotratie in Deutschland gebracht hat. (Große Unruhe rechts, lebhafter Beifall lints). Allerdings bie grauenhafte Birtlichteit übertrifft felbft das-jenige, was als Folge einer Berwirtlichung bes fogialbemotratifchen Brogramms ein frubener Abgeordneter meines Babitreifes vorausgefeben bat. (Rufe rechts: Aba, ber "Brriehrenmann", Der "Sozialiftentoter!") 3ch iehe, bie herren auf ber rechten Geite haben Die Schrift bes berftorbenen Abgeordneten Eugen Richter fiber "Die Brriehren ber Cogialbemofratie" noch immer nicht verwinden fonnen \*).

Sotten Sie fich nur bamals aus Ihren Irrlehren beraus ju flaren Begriffen Aber ben Busammenhang ber wirtschaftlichen Dinge ju erheben vermocht! Das Jahresbefigit von 12 Milliarben, vor dem Sie jest stehen, bedeutet die Bankerstterlätung ber Sozialbemotratie.

<sup>\*)</sup> Offenbar ift hier gemeint die Ende 1890 in einer Auflage von 80 000 Exemplaren erichtenene Schrift bes Abgeordneten Engen Richter über "Die Brriehren der Sozialbemotratie" Berlin SW., Bimmerftr. 8, Expedition ber "Freifinnigen Beitung", Breis 50 Big.

(Grober Mirm rechts.) Sie, herr Reichstangler, verhallen nur den Thatbestand, wenn Sie bas Milliardenbesigit versuchen in erster Reihe den Feinden der Sozialdemotratie zur Laft

gu legen.

Allerdings starrt Deutschland jest von Soldaten und Bolizeibeamten, wie nie zuvor. Wenn aber in der Sozialdemofratie alle Lebensverhältniffe nach Innen und nach Außen der Einwirfung des Staates unterstellt werden, so muffen Sie auch die dazu gehörigen Bollfreder der Staatsgewalt in den Lauf nehmen. Es ist richtig, unser Außenhandel liegt läglich darnieder, aber was anders ist daran Schuld, als die Umgestaltung der Production

und Konsumtion bei uns und in den sozialbemotratischen Rachbarlandern!

Doch alles dies reicht ja nicht aus, das Milliardendesigit auch nur zu einem Biertel zu erflären. Der herr Reichstanzler will das Desizit teilweise aus der Berklitzung der Arbeitszeit berleiten. Aber die Arbeitszeit währte vor der Umwälzung durchschnittlich noch nicht 10 Standen und würde bei einer ruhigen, friedlichen Fortentwildinng ohne Schäbigung der Produktion von selbsi eine allmädiche Berkürzung erfahren haben. Richt so sehr der Beitumfang der Arbeit, als die Berichlechterung derselben, mit einem Wort, die jest überall eingerissene Faullenzerei (Obol rechts) trägt die Schuld an dem Rückgang der Broduktion. Die Arbeit wird zeit wieder, wie in früheren Jahrhunderten, nur als Frohnbienst, als Sklavendienst betrachtet. Der gleiche Lohn sur verschiedene Leistung, die Aussichtsblosigseit, durch Fleiß und Geschiellichkeit zu einer Berbesserung der eigenen Berhältnisse gelangen zu Winnen, alles dies wirft zerstörend auf Arbeitslusst und Arbeitsfraft.

Auch deshalb ist die Arbeit nicht mehr so produktiv, wie früher, weil mit dem privaten Unternehmer jener sorgsame Leiter der Arbeit seht, der eine Bergeudung von Material und Krästen verhindert und die Broduktion den Bedürfnissen und der Rachfrage andast. Ihren Betriedssleitern sehlt jedes eigene Interesse, sehlt die Ausstauflung, welche früher auch dort, wo Staatsbetriede bestanden, die Konkurrenz der Brivaten mit sich brachte. Ihnen predigt jegt das Milliardendessist, daß der Unternehmer tein Ausbeuter und auch keine überstüssige Drohne war, und daß selbst kleizige Arbeit, wenn sie nicht zwedenthrechend ausgesührt wird, Kraste und Schosen gesuhrt wird, Kraste und Schosen, selbst dann. Auch der Eroßbetrieb, wie Sie ihn scholonenmäßig überall eingeführt haben, selbst dort, wohn er garnicht paßt, beein-

trachtigt ben Heberichus ber Broduftion.

Bohin sind wir geraten? In dem Bestreben, die Nachteile der spialdemokratischen Produktionsweise auszugleichen, kommen Sie zu Beschränkungen der personlichen und wirtichaftlichen Freiheit, welche Deutschland nur noch als ein einziges und wirtichaftlichen Freiheite, welche Deutschland nur noch als ein einziges Fribunen Der Prästdeinen lassen. (Grober Lärm rechts, Beisall links und auf den Tribünen Der Prästdent derheit brocht, bei weiteren Kundgebungen der Tribünen dieselben sosiort räumen zu lassen.) Gleiche Arbeitspflicht, gleiche Arbeitszeit, zwangsweise Zuteilung zu bestimmten Arbeiten, dergleichen kannten wir früher nur in den Strasenstalten. Selbst dort aber gönnte man dem seistigen und geschickten Arbeiter. noch einen Exraverdienst. Gleich den Gesängniszellen in Strasanstalten werden die Bohnungen jest den Einzelnen angewiesen. Das siskalische Inventar, welches hinzukommen ioll, wird die Aehnlicheit noch steigern. Die Familien sind auseinandergerissen. Nüßten Sie wicht das Aussierden der Sozialdemokratie besürchten, Sie würden Mann und Frau vollends von einander trennen, wie in den Eestängnissen.

Sbenso wie zur Arbeit, so hat in dieser sozialdemokratischen Gesellschaft Jedermann zur vorgeschriedenen Ernchrung in den dassir bestimmten Tageszeiten anzutreten. Plögenset ties ich mit Recht, als der Derr Rechtskanzier seinen Rüchenzeitel beschrieb. Der Rüchenzeitel in dieser Strasanstalt ist seinerzeit vielleicht besser, jedensalls nicht schlechter geweien. Damit die Aehnlichteit mit den Strasanstalten vollständig wird, kommt nunmehr auch der gleiche Anzug hinzu Aussehren wir ja schon in den Kontroleuren, auch Schildwachen, delche das Entweichen der zur Sozialdemokratie Berurteilten über die Grenze verhüten. In unsern Ruchthäusern bestand nur ein zehnstündiger, nicht ein zwölfstündiger Maximalarbeitstag. Die Brügelstrase, welche Sie zur Durchsührung dieses zwölsstündigen Normalarbeitstages jest einzussihren genötigt sind, wurde seinerzeit selbst in manchen Luchthäusern sür entbehrlich angelehen. Aber im Ruchthaus war wenigstens eine Begnadigung möglich, welche dauch sin ebenstänglich Eingesperrte den Beg zur Freiheit öffnen konnte. Ihrem sozialsbewestatischen Auchthaus aber ist man lebenstänglich versallen, da sührt nichts hinans als Seibstentleibung. (Bewegung.)

Sie suchen alles bies aus Uebergangsverhältniffen zu erklären, Dit nichten, die Zustabe werben immer ichlimmer werden, je langer die Sozialbemotratie die herrichaft führt. Sie haben erst die obersten Stufen zurudgelegt, welche zum Abgrunde führen. Roch erhellt Sie bog Licht bes Tages, von weichem Sie sich abwenden. Alle Bildung, alle Uebung, alle

Seichidlickeit für die Arbeit verdanken Sie noch den früheren Zuständen. In den sozialbemofratiichen Bildungeanftalten aber verlottert jest bie Jugenb, nicht weil es ihr an Bett und Bildungsmitteln gebricht, fonbern weil bem einzelnen bas Intereffe fehlt, fich folde

Bilbung auch anzueignen als Bebingung für bas ipatere Fortfommen.

Sie leben noch von dem Bildungstapital und ebenjo von dem wirtschaftlichen Rapital, welches Ihnen aus ber fruberen Ordnung überfommen ift. Gie vermogen aber jest nichts mehr ju ernbrigen für neue wirtschaftliche Anlagen, Berbefferungen, Bege, Gebaude u. f. w. Im Gegenteil, Sie laffen bas Borhandene verfallen, Ihnen fehlen die Mittel bazu, well Sie mit

bem Unternehmergeminn auch den ginsanspruch beseitigt haben, welcher früher die Brivaten veranlaßte, sortgeset neues Rapital zu bilden.

Jeder wirtschaftliche und wissenschaftliche Fortschritt hat mit der Beseitigung Ber freien Konkurrenz ausgehört. Das Eigeninteresse sorberte früher den Scharssinu und bie Erfindungsgabe jedes einzelnen heraus, aber der Besteiser vieler Glech strebenden zwang die Frucht ber eigenen Anftrengungen wieder ber Allgemeinheit gu Gute tommen gu laffen.

Mule Borichlage bes herrn Reichstanglers beden bas borhandene 12 Dilltarbenbefigit wenig, wie solche Organisation ber Broduttion und Konsumiton seinerzeit in ben Buchthaufern im Stande war, and nur ben britten Teil ber laufenden Roften biefer Anftalten an beden. Bald werben Sie wieber trop bes Programme bes Reichtanglers por einem neuen und zwar noch großeren Defigit fteben. Darum freuen Gie fich nicht allgu febr über alle Geburten als einen Bumachs für bie Gogialbemokratie. 3m Gegenteil, benten Sie barüber nach, wie Sie eine Berminderung ber Bevölterung von oben berab reguliren. Selbft in ber fummerlichen Beife, wie es ber Berr Reichstangler jest in Ausficht gu nehmen gezwungen ift, vermag Deutschland auf der Grundlage Ihrer Gefellschaftsorbnung nur eine ofinne und spärliche Bevölferung dauernd zu erhalten. Für die sozialdemotratischen Rachbarftaaten gilt basselbte. Das eherne Gefet der Selbsterhaltung wird die Sogialbemofratie baber huben und bruben notigen, fic gegenseitig totguschlagen, bie bers jenige Uebericus von Meniden vertilgt ift, der nur bei einem Anturleben, wie Gie es mit ber früheren Gefellichaftsordnung gerftort haben, in Europa lebensfähig ift.

Bis jest ist meines Biffens die hoffnung Bebels, de Bufte Sahara burch Bewäfferung in üppige Landereien umgumandeln und ben Neberichuß ber europaifchen Sozialdemofratie dorthin abzugeben, roch in feiner Beise ihrer Erfüllung naber gerückt. Ebensowenig durfte die Reigung unter Ihren für Deutschland überstüssigen Genossen sehr verbreitet sein, im Rorden von Rorwegen und Sibirien sich anzusiedeln, wie dies seiner Beit herr Bebel die Güte hatte für die sozialdemofratische Uebervöllerung in Aussicht zu

nehmen.

r. (Heiterkeit links.) Ob auf dem jest beschrittenen Bege jum Untergang unferes Bolles noch ein Aufenthalt möglich ift, ich welf es nicht Biele Williarden an Werten bat die Umwalzung ichon gerfibrt, Milliarden mußten weiter geopfert werden, um bie jest vorhandene Desorganisation ber Bollswirtichaft wieder ju befeitigen.

Babrend wir im alten Europa berart Dant Ihren Bestrebungen bem Untergang entsgegentreiben, erhebt fich jenfeits bes Meeres immer mohlhabender und machtiger ein Gemeins weien, bas auf bem Privateigentum und ber freien Konfurreng beruht und beffen Burger fic niemals ernfibaft von den Frriehren ber Sozialbemofratte haben beftriden laffen.

Jeber Tag ber Berzögerung in ber Befreiung unferes Baterlandes von biefer unfeligen Berirrung ber Beifter führt uns bem Abgrunde naber. Darum nieber mit bem fogtals demotratischen Zuchthausstaat, es lebe die Freiheit! (Stürmischer Beijall auf der linken Seite und auf den Triblinen, lebhastes Lichen und große Unruhe auf der rechten Seite.)

Der Brafibeut ruft ben Redner megen ber Meugerungen am Schlug feiner Rede pur Ordnung und befiehlt, in Anbetracht ber wiederholten Rundgebungen, die Räumung

ber Eribünen,

Ju Folge Räumung der Tribunen, welche mit nicht geringen Schwierigkeiten erfolgte, mußte auch ich bom Plate welchen und tann beshalb über ben weiteren Berlauf ber Sigung nicht berichten. Indeffen verfügt die Regierung bei unferen Buftanben bekanntlich über eine ihr flavifch ergebene Reichstagsmehrheit, jodag bie Annahme ber vom Reichstanzler angefündigten Borlagen von vornherein keinem Bweifel unterliegt. Auch die Erregung der Gattin des Reichstanzlers über die von ihrem Bemahl angekundigte neue Lleiderordnung vermag baran nichts zu andern.

#### 30. Strike in Sicht.

Das nene Brogramm bes Reichstanglers jur Dedung bes Milliardenbefizits tft in Berlin faft überall nur mit hohn und Spott aufgenommen worden. daraus weiter folgt, bermag Niemand abzusehen. Schon lange bestand eine besondere Gabrung unter ben Metallarbeitern, insbesondere auch unter den Maschinenbauern. Sie rühmen sich, bei der großen Umwätzung das Beste gethan zu haben, und behaupten jetzt, um die Erfüllung der Bersprechungen, welche die Sozialdemokratie ihnen früher gemacht, fomablich geprellt ju fein. Man hat ihnen allerdings wer ber großen Ummalzung fteis ben vollen Ertrag ihrer Arbeit" beriprochen. Ausbrudlich und wieberholt, fo fagen fie, hat bies Schwarz auf Beig im "Bormarts" geftanden. Run aber erhalten fie nur biefelben Arbeitslöhne wie alle anbern.

Wenn man den vollen Wert der aus ihren Werkstätten bervorgegangenen Fabritate und Maschinen auf fie berteilte, nach Abzug ber Roften ber Robftoffe und Hilfsftoffe, fo fagen fie, gebuhre ihnen ein Bielfaches von bem, was fie jest

erhalten.

Bergebens hat der "Borwärts" ihnen ihre Auffassung als Wisverständnis auszureden versucht. Die Sozialdemokratie hatte, so meint jeht der "Borwärts", nicht den Arbeitern jedes einzelnen Berufs den vollen Ertrag ihrer besonderen Berufsarbeit berfprochen, fonbern nur ber Gefamtheit aller Arbeiter ben bollen Ertrag ber Arbeit bes gangen Bolles. Bas aus ben Wertstätten ber Detallarbeiter hervorgeht, entftehe boch nicht blog durch Menschenarbeit, sondern auch burch Mitwirtung vieler toftspieligen Daschinen und Bertzeuge. Große Gebäube und Betriebsmittel find bazu erforberlich. Alles dies ift boch nicht durch die zur Beit in biesen Werkstätten abätigen Arbeiter geschaffen worden. Dafür, daß die Gesellschaft dieses gesamte Anlage- und Betriebskapital ftellt, gebührt ihr auch aus dem Arbeitsertrage dasjenige, was nach Auszahlung der für elle Arbeiter in der Gesamtheit gleichen Löhne an die einzelnen übrig bleibt.

Das will nun den Gijenarbeitern nicht in den Sinn. Sie meinen, baß, wenn jett ber Staat ober bie Befellichaft biejenigen Dividenden ichluckt, welche früher Die Attionare ihrer Anlagen bezogen für Hergabe bes Rapitals, fo fei bies für fie "Bofe wie Jade". Dafür hatte es nicht gelohnt, die große Revolution zu machen.

Seitbem nun bie Ausbehnung ber Arbeitspflicht auf täglich 12 Stunden in Sicht gekommen, find die Gisenarbeiter noch erbitterter. Täglich 12 Stunden am Feuer und an Metall arbeiten ift boch etwas ganz anderes, als 12 Stunden im Saben auf Runden lauern ober Rinder warten.

Rurg und gut, fie berlangen ben "bollen Arbeitsertrag" in ihrem Sinne, und zwar bei höchstens 10 ftunbiger Arbeitszeit. Bur Nachtzeit haben schon große Bersammlungen der Metallarbeiter in der Jungfernheide und in der Bublheide stattgefunden, um die gewaltsame Durchführung ihrer Forderungen zu beraten. spricht von einer bevorftehenden Arbeitseinstellung der 40 000 Metallarbeiter und Maschinenbauer, die in Berlin thätig find.

### 31. Profinoten des Auslandes.

And in Rugland und Frankreich wiffen bie fozialdemokratischen Regierungen ber inneren Schwierigkeiten nicht herr zu werben. Sie suchen beshalb ben Unmut threr Bevolkerung nach außen abzulenten. Der Dreibund ift von den fozialbemotratifden Regierungen fogleich aufgeloft worben. Augenblidlich wird Defterreich-Ungarn von Italien in Istrien und Wälschtirol bedroht. Dieser Zeitpunft erscheint Frankreich und Rußland gunftig, um gegen Deutschland vorzugehen. Beide Staaten haben an unfer auswärtiges Umt gleichlautende Roten gerichtet, in denen binnen 10 Tagen Bezahlung der aufgelaufenen Warenschulden Deutschlands verlangt wird.

Wie kommt benn Frankreich dazu? Wir haben boch im Grunde genommen unwnoch Weinschulden an basselbe für einige Millionen Flaschen Champagner, welche

wersten Frendenrausch nach der großen Umwälzung und vot der staatlichen Regetung der Konsumtion bei uns vertrunken worden sind. Aber Rußland hat hinterlistiger Beise einen Teil seiner Forderungen an uns an Frankreich cedirt, um eine Grundlage zu schaffen sür ein gemeinsames Borgehen. Unsere Schulden an Rußland sind sipt allerdings dis sider eine Milliarde Mark ausgelausen, obgleich wir nur die auch süher stattgefundene Vieserung von Getreide, Holz, Flachs, Hans. 1. we bezogen haben, weil wir alles dies zu unserem Bolksunterhalt absolut nicht entbehren können. Die Fabrikate, welche wir sonst an Rußland und Frankreich zum Ausgleich lieserten, sind in der lezten Beit salt sämtlich als angeblich mangelhaft und nicht preiswürdig dort zurückgewiesen worden. Früher hätte man den Russen einsach die russischen Bapiere ober deren Lupons, von denen damals in Deutschland genug vorhanden waren, in Zahlung geden können. Zest sehlen uns in Ermangelung, von Wertpapieren und Ebelmetallen Ausgleichsmittel solcher Art.

Das wissen unsere beiben braven Rachbarn auch sehr wohl, und haben deshalb in ihren Roten durchbliden lassen, daß sie im Falle längeren Säumens in der Bezahlung der Schuld sich genötigt sehen würden, Teile von Posen und Ostpreußen sowie Elsaß-Lothringen in Psandbesitz zu nehmen. Beide Staaten erklärten sich bereit, eventuell in Berhandlungen zu treten über Erlaß der Schulden, salls Deutschland geneigt sei, diese Landesteile endgiltig abzutreten. Ist dies nicht eine beleibigende

Frechheit sondergleichen?

In Deutschland ist an ausgebildeten Mannschaften, Gewehren, Bulver und Blei tein Mangel. Alles dies ist von dem früheren Regiment reichlich hinterlassen worden. Aber leider mangelt es in Folge des Rückgangs der Produktion und in Folge der Aufzehrung der Borräte auf den Eisenbahnen an Kohlen für die Militärtransporte, während die Festungen und Feldintendanturen über Mangel an Fleisch, Wehl und Hafer für den Unterhalt der Truppen klagen.

Inzwischen haben die Franzosen das Großherzogtum Luxemburg annektirt. Dasselbe ist nach Austösung des Zollvereins sozusagen ins Freie gefallen. Die Misskimmung über die Austösung der alten Handelsbeziehungen zu Deutschland ist von einer Partei im Lande benutit worden, um die Franzosen herbeizurusen. Dieselben sind auch alsbald über Longwy eingerückt. Französische Kavallerie ist schon an der kuremburgisch-deutschen Grenze vor Trier gesehen worden.

#### 32. Massenstrike und griegsausbruch jugleich.

Alle Cisenarbeiter in Berlin und Umgegend striken seit heute früh, nachdem hre Forderungen der Gewährung des "vollen Arbeitsertrages" abgewlesen worden sind. Die Regierung hat sosort verfügt, allen Sisenarbeitern die Mittagsmahlzeit und Abendmahlzeit zu sperren. In allen Staatsküchen sind die Beamten angewiesen, die Geldzertisstate der Sisenarbeiter zurückzuweisen. Dasselbe gilt von allen Restaurationen und Verkaufsläden, in welchen die Sisenarbeiter bestimmungsgemäß ihre Lebensmittel zu entnehmen haben. Die betreffenden Lokalitäten werden durch starke Abteilungen der Schutzmannschaft bewacht. Auf diese Weise hofft man die Strikenden in der kürzesten Frist auszuhungern, da diesenigen Brotkrumen und Speiserste, welche ihre Frauen und Freunde von der ihnen zustehenden Portion für sie erübrigen können, nicht lange ausreichen dürften.

Es kommt dazu, daß seit heute früh für die gesamte Bedöllerung die Brotmitonen auf die Hälfte herabgesetzt und die Fleischrationen gänzlich in Wegiall gebracht sind. Man hosst dadurch noch soviel zu erübrigen, um die Grenziestungen
noch einigermaßen verproviantizen zu können. Denn inzwischen hat die sogenannte Auspfändung Deutschlands schon begonnen. Französische Ravallerie ist aus dem Großherzogtum Luzemburg über die deutsche Grenze vorgedrungen, über die Rosse gesetz und hat die Bahnlinien Trier-Diedenhosen und Trier-Saarlouis unterbrochen. Andere französische Heereskörper sind, gestützt auf Longyon, Constans, Bont-Longon, Nanch und Lüneville über die lothringische Grenze vorgedrungen, um Met und Diebenhofen zu belagern und einen Borftoß in ber Nichtung auf Mörchingen zu machen. Die beiben Festungen sollen nur auf höchstens 8 Tage mit Lebensmitteln verschen sein. Dasselbe gilt von Wönigsberg, Thorn und Graudenz gegen welche ruisiiche Heeressäulen, gleichfalls um die Auspfündung vorzunehmen, in Anmarich sind. Es scheint zunächst darauf abgesehen zu sein, Ostpreußen gleichzeitig im Osten und im Suden anzugreisen, um nach dessen Besetzung die östliche Augrisstinie gegen Deutschland zu verkürzen und daneben die Pserdeversorgung der deutsichen Armee aus Ostpreußen zu verhindern. Die Landwehr und der Landsturm in Ostpreußen eilen an die Grenze. Aber leider stellt sich heraus, daß es sür die Landwehr und den Landsturm vielsach an den notwendigsten Leidungsstücken gebricht. Denn große Partien von Stefeln und Unterkleidern sind nach der Umwölzung in Folge unzureichender Produktion zur Deckung des Bedarfs der Civilbevölkerung berwendet worden.

Doch es wird mir unwöglich, diese Aufzeichnungen in ihrem bisherigen Umfang weiter sortzusezen. Denn von morgen ab tritt die Berlängerung der Arbeitszeit auf 12 Stunden in Araft. Ich will daher dieses Buch demnächst abschließen und an Franz und Agnes nach New-Port alles Geschriebene übersenden. Wögen dieselben dies zur Erinnerung an mich und diese sturmbewegte Zeit für Kind und Kindeskinder ausbewahren. Wan behandelt mich auch jeht derartig als politisch verdächtig, daß ich nicht mehr sicher die von einer Haussuchung und Beschlagnahme meiner

Baptere.

#### 33. Die Gegenrevolution beginnt.

Die strikenden Eilenarbeiter wollen sich nicht aushungern lassen. Ich hatte meinen Schwiegervater im Schloß Bellevue besucht, wo derselbe sich in der dort eingerichteten Altersversorgungsanstalt befindet. Da höre ich, daß Eisenarbeiter, welche sich in den ehemals Borsigschen Werken versammelt hatten, den Bersuch machen, das Brotmagazin zu stürmen, welches sich Schloß Bellevue gegenüber am andern User der Spree zwischen dieser und dem Eisenbahndamm besindet. Indes alle Zugänge zu dem großen Plat, auf welchem sich die Proviantmagazine besinden, sind geschlossen. Die Arbeiter wollen über die hohen Wauern klettern, da geben die im Innern aufgestellten Schuhmannsposten Feuer und die Kletterer büßem das Wagnis mit dem Leben.

Die Eisenarbeiter erklettern nun den Eisenbahndamm, welcher Aussicht auf das Innere des Plates gewährt, auf dem sich die zwischen dem Damm und der Spree liegenden Proviantgebäude befinden. Sie reißen die Schienen auf, durchschneiden die Telegraphendrähte; aber wiederum bededen Tote und Verwundete den Plat infolge des Feuers der Schutzmannschaft aus den Fenstern und Luken der

Broviantgebaube.

Nun setzen sich die Eisenarbeiter in den oberen Stockwerken der hinter dem Eisenbahndamm liegenden Häuser der Lüneburger Straße sest. Aus den Fenstern dieser Häuser einerseits und der Proviantgebäude andererseits entspinnt sich ein heftiges Feuergefecht. Die Minderzahl der Besahung der Proviantgebäude verfügt

über bessere Waffen und reichlichere Munition.

Reue Trupps der Eisenbahnarbeiter versuchen inzwischen von dem Helgoländer User aus in die Umsassmauern des Playes, auf welchem sich die Proviantgebäude besinden, Breiche zu legen. Aber durch den Schloßgarten von Belledus ist inzwischen undemerkt Verstärkung der Schuymannschaft im Lausschritt hinzugekommen, hat die Jußgängerdrücke besetzt, welche sich gedeckt unter der Eisenbahndrücke besindet, und von dort ein mörderliches Feuer auf den größtenteils undewassmeten Menschausen auf dem Helgoländer User eröffnet. Unter surchtbarem Rachegeschrei stiebt derselbe auseinander, Anäuel von Toten und Verwundeten zurücklissend. Jeht heißt es, die Artillerie der Schuymannschaft sei herbeigerusen worden um vom andern Spreeuser aus die Lünedurger Straße zu beschießen.

Icrgarten mich nach Berlin S.B. zu begeben. Ueberall stehen die Menschen ansperegt truppweise beisammen. Im Berlin S.B. haben noch teine Gewaltthätigkeiten sintigesunden, aber man hört, daß die Eisenarbeiter in der Exsturmung der Brotmagazine in Tempelhof und in der Köpeniderstraße ersolgreicher gewesen sind, Auch zahlreiche Gewehre und Munitionsvorräte, sollen an verschiedenen Stellen in ihre Hände gefallen sein. Sicheres ist nicht zu ersahren, aber man raunt sich zu, daß der Ausstand auf dem rechten Spreeuser immer allgemeiner merde,

Die Schutzmannschaft war in der letten Zeit auf 30 000 Mann gebracht worden. Sie besteht aus sandischen Sozialdemokraten, welche man aus dem ganzen Reich ausgewählt hat. Auch ist ihr zahlreiche Kavallerie und Artillerie beigegeben worden. Aber was werden die über ganz Berlin zerstreuten Abteilungen vermögen, wenn die Bedölkerung von 2 Willionen wirklich allgemein an allen Ecken und Enden

fic erhebt.

Das rauchlose Pulver erleichtert gegen früher das Riederschtehen aus dem Hinterhalt. Die jehigen Schuftwaffen kommen besonders der gedeckten Stellung in

ben Säufern zu ftatten.

Fortgesetzt eilen burch S.B. Trupps von Schupleuten zu Fich im Laufschritt und zu Pferde im Trab nach den Linden zu. Die bewaffnete Macht scheint in Berlin C. am Schloß und Unter den Linden zusammengezogen zu werden. Wie wird das enden?

Ich fand Großvatet bei meinem Befuch recht jtumpf und teilnahmssos. Ju. Ermangelung eines Familientreises und einer enregenden Umgebung nehnen seine Beisteskräfte reißend ab. Er erzählte mir mehrmals dasselbe, that wiederholt Fragen nach Dingen, die schon beantwortet waren, und verwechselte sogar die Versonen und Generationen in seiner Familie. Ein trauriges Alter!

#### 34. Anheilvolle Madriciten.

Der schlimmste Tag meines Lebens! Ich habe meine Fran besucht, sie kannte mich nicht mehr, redete irre. Ihr Gemütsleiben, die Folge des Todes von Annte und aller Aufregungen und Erschütterungen dieser Monate, hat, wie mir der Arzt lagt, sich als ein unheilbares herausgestellt. Sie leidet unter der Wahndorstellung teuflischer Verfolgungen und soll noch heute hinausgebracht werden in eine Austalifür Unbeilbare.

Fünfundzwanzig Jahre lang haben wir Freud und Leid zusammen ertragen und in innigstem Gedanken- und Herzensaustausch gelebt. Bor mir zu tehen die Genossin meines Lebens, das alte, liebe Gesicht, die treuen Augen, fremd und irre,

es ift fdredlicher, als burch ben Tob getrennt ju werben!

Draußen ftürmt es von allen Seiten immer wilder. Doch was fümmert mich alles dies bei dem Seelenschmerz in meinemInnern! Es sollen in Ditpreußen und Elsaß-Bothringen ungluckliche Gesechte stattgefunden haben. Unsere Truppen haben nach angestrengtesten Zusmärschen, schlecht genährt und mangelhast bekleidet, trop aller Tapferkeit keinen nachhaltigen Widerstand zu leisten vermocht. Der Aufstand in Berlin wird immer allgemeiner, er beherrscht schon das ganze rechte Spreeuser und diesseits die Stadtteile und Bororte jenseits des Landwehrkanals. Aus der Provinz kommt den Ausständischen immer mehr Zuzug. Die Truppen sollen teilweise zu benselben übergegangen sein.

Die Revolution ist also über den Areis der Eisenardeiter und ihrer besonderen Forderungen sogleich hinausgewachsen. Sie gilt jest der Beseitigung des sozialdemotratischen Regiments. Auch ich muß mich verstuchen, daß ich so viele Jahre bindurch dazu beigetragen habe, Bustände, wie wir sie in diesen Monaten erlebt, herauszubeschwören. Ich that es aber nur, weil ich davon eine glücklichere Zukunst für Kinder und Kindeslinder erhoffte. Ich verstand es nicht besser. Aber werden mir meine Some es je vergeden können, daß ich mitgewirkt zu den Eretguissen, deren Folgen

shnen die Mutter und die Schwester geraubt und unser ganges Familienglack ver-

nichtet haben?

Um jeden Preis muß ich meinen Ernst sprechen, mich brüngt es zu ihm, ich will ihn warnen, sich hinauszubegeben auf die Straße, wozu solche junge Leute in der mit Anfregung der Tage nur zu leicht versucht sind. An freier Zeit, um die Erziehungs anstalt zu besuchen, sehlt es mir ja jett auch nicht mehr am Tage. Als politisch ich Berdächtiger din ich meines Postens als Kontroleur enthoden und zur nächtlichen seinschraßenweinigung versetzt worden. Ob dort meine Arbeit nicht eine Blutarbeit werden wird!

#### 35. Lettes Kapitel.

herrn Buchbrudereifattor Franz Schmibt, Remport.

Mein teurer Bruber! Sei start und fasse Dich, benn ich habe Dir tramriges zu melben. Unser guter Bater ist nicht mehr. Auch er ist ein unschuldiges Opfer bes großen Aufstandes geworden, welcher seit Tagen Berlin burchtobte.

Bater wollte mich in der Erziehungsanstalt beluchen, um mich dor der Beteiligung an Straßenausläufen zu warnen. In der Rähe unserer Anstalt hatte vorsher, was Bater offendar nicht wußte, ein Gesecht mit der Schutzmannschaft stattgesunden. Ein Teil derselben war in unsere Anstalt geflüchtet. Die Gegner lagen im Hinterhalt. Wahrscheinlich hat einer derselben Bater für einen Sendboten der Resierung schalten. Ein Schuß aus einem Bodensenster traf ihn, und er verschied auf der Straße nach wenigen Augenblicken. Es war furchtbar, als man den Toten in museren Hausslur brachte und ich den eigenen Bater erkannte.

Er ist ein Opser seiner väterlichen Fürsorge geworten. Um der Zukunft der Seinigen willen war er Sozialdemokrat geworden, aber von seinen Arrtümern voll-

Bandig zurüdgefommen.

Ueber ben traurigen Zustand unserer geliebten Mutter und über Großvater hat Bater Dir noch selbst geschrieben. In meinem jähen Schmerz und in meiner Berlassenheit bist Du, geliebter Bruder, mein einziger Gedanke und meine Zuslucht. Wenn ich biesen Brief ausgebe, habe ich die deutsche Grenze schon hinter mir. Rach Holland zu soll dieselbe ganz unbewacht sein. Dort kann ich von der Geldanweisung, welche Du mir übersandtest, Gebrauch machen.

Hier geht alles drunter und drüber. An den Grenzen blutige Riederlagen, im Innern Anarchie und vollständige Auflösung. Wie alles so gekommen, darüber bringe ich Dir die Aufzeichnungen vom Bater, welche er noch bis zum Tage von

teinem Tode fortgeführt.

In Trauer und Wehmut tußt Dich und Agnes

Dein verlaffener Ernit.

hi

# 251,000 Exemplare

murden von der Brojchüre "Sozialdemskratische Jukunstsbilder" innerhalb wei Jahren verlauft. Die Presse aller nichtsglatissischem Parteien hat die Broschüre zur weitesten Berbreitung im Interesse der Bekämpfung der Irrlehren der Sozialzemolratie lebhaft empschlen. Organe der konservativen Bartei (z. B. die "Kreuzseitung"), der freikonservativen (z. B. die "Schlessische Zeitung"), der nationalziberalen (z. B. die "Rölnische Boltszeitung" und die "Kölnische Beitung"), der Centrumstartei (z. B. die "Kölnische Boltszeitung" und die "Schlessischung") stimmen nit der freisin nigen Bresse in der Empsehlung und günstigen Beurtellung überein. Außer politischen Bereinen haben auch gewerdliche Bereinigungen (z. B. die Arbeitgeber im herzogtum Anhalt), landwirtschaftliche Bereine (z. B. im Herzogsmin Braunschweig), Gewerkverine der Arbeiter, größere Parteien die Broschüre ihr Berbreitung bezogen.

Bierzig Zeitungen haben mit Zustimmung der "Fortschritt-Aktiengesellschaft" Die "Sozialdemofratischen Zukunstsbilder" als Feuilleton abgedruckt. Außerdem ind mehreren Zeitungen, wie der "Breslauer Morgenzeitung", dem "Bremer Courier" die Gesamtauflage Exemplare der "Sozialdemofratischen Zukunstsbilder" beigelegt

vorden.

Uebersetzungen in das Englische, Französische, Italienische, Hole andiche, Danische, Polnische, Czechische und Norwegische sind erfolgt. Größere Partien von hundert Exemplaren und mehr wurden u. a. in

olgenden Orten verbreitet:

Altenburg 300, Aplerbeck 300, Apolda 100, Afchersleben 110, Augsburg 100, Barmen 550, Bartenftein 300, Berlin 19,500, Bernburg 400, Biebrich 500, Bieleeld 350, Börlisdorf bei Oberlösnig 100, Brandenburg a. H. 600, Braunschweig 2000, Bremen 24,500, Bremerhaven 100, Breslau 1500, Brieg bei Breslau 500, Bromberg 100, Buttstädt 100, Calbe a. d. S. 120, Charlottenbrunn i. Schlef. 100, Coln a. Rh. 2150, Cottbus 100, Cronberg (Taunus) 100, Danzig 100, Darmftadt 430, Deffau 1050, Dortmund 100, Dresben 3000, Driefen 200, Duffel Sarifflat 250, Pelfalt 2500, Dittielle 2500, Italians 1500, Drieger 2500, Dittielle 2500, Biggier i. H. 1800, Brantfurt a. B. 1800, Frantfurt a. D. 1800, Frantfurt a. D burg 100, Beibenheim 100, Berford 200, Bilbesheim 500, Birichberg 200, Bolaminben 550, Homburg v. d. Höhe 100, Husum 100, Ingolftadt 100, Jauer 100, Itebre 750, Kaiferslautern 100, Kaffel 1050, Rempten (Bayern) 100, Riel 600, Roniget. . ; i. Breuß. 100, Konftang 100, Kotenburg i. M. 100, Kulmbach 300, Landsberg a. A. 1. zireug. 100, Kunjung 100, Kupenouty t. N. 100, Kunindag 300, Landsderg a.K. 500, Leipzig 22,000, Leipzig-Reudnit 400, Lennep 500, Leobschüß 100, Leopoldshall 200, Ludenwalde 100, Lübec 3000, Lübenscheib 100, Lüben a. d. Lippe 120, Littringhausen 300, Magbeburg 2800, Mainz 125, Mannheim 500, Merseburg 500, Mühlhausen 200, Mühlheim (Hessen 200, Mühlheim a. Kh. 100, Mühlheim a. d. Donau 100, Müllrose 100, München 910, München Gladd 1150, Raumsen 200, Mühlheim 200, München 200, Mühlheim 200, München 200, Mün durg a. b. S. 700, Reiße 1800, Reugersborf i. S. 100, Reurode i. Sal. 500, Reu-Appin 700, Reuftadt i. Oberschl. 200, Rordhaufen 200, Rürnberg 5000, Oberlangenbielau 100, Dels i. Schl. 100, Offenbach a. M. 650, Olbenburg (Großherzogtum) 300, Olbestoe 100, Opladen 100, Ofchersteben 200, Osnabrild 200, Beit 100, Plauen i. B. 300, Pofen 550, Rathenom 100, Reclinghausen 100, Remiceib 500, Roflau 100, Saarbrücken 200, Sangerhausen 300, St. Johann a. b. S. 500, Schauenitein b. Obernfirchen 500, Schmalkalben 200, Mühle Schmek 500, Sebnit i. S. 100, Seesen 100, Solingen 200, Sonneberg S.-M. 300, Sorau 500, Spremberg 100, Stade 100, Stadtsulga 200, Stettin **3150**, Straßburg i. E. **1200**, Tangermünde 200, Tilsit 300, Torgelow 100, Trier 200, Barel 100, Walbenburg i. Schles. 100, Wendthöbe ei Stadtshagen 200, Weißensels i. Thür. 150, Wesselsburen 150, Wießbaden 600, Witten 500, Wolgast 100, Worms 100, Wurzburg 200, Zerbst 100, Zittau 100.

# RETURN TO the circulation desk of any University of California Library or to the

NORTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY Bldg. 400, Richmond Field Station University of California Richmond, CA 94804-4698

#### ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

- 2-month loans may be renewed by calling (510) 642-6753
- 1-year loans may be recharged by bringing books to NRLF
- Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date.

DUE AS STAMPED BELOW

OCT 1 0 2000

12,000 (11/95)

GAYLAMOUNT PAMPHLET BINDER Manufactured by GAYLORD BROS. Inc. Syracuse, N.Y. Stockton, Calif.

## FOURTEEN DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewed books are subject to immediate recall.

| 1 May '56RE                     |                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| IN STACKS                       |                                          |
| APR 1 7 1956                    |                                          |
| 1172 1 1956 Ltr                 |                                          |
| 4Nov'57BB                       |                                          |
| JUL 15 1958                     | rise,                                    |
| 5 JUN'68 PS                     |                                          |
| REC'D LD                        |                                          |
| JUN 1 5 1963                    | -                                        |
| REC'DS EDS3 K                   |                                          |
| SEP 4 1963                      |                                          |
| D 21-100m-2, 55<br>B139s22) 476 | General Library University of California |

Berkeley



